





54384

#### Gesammelte Werke

pon

# Charles Sealsfield.

Sehnter Theil

Lebensbilder aus der weflichen Bemifphäre.

3weiter Theil.

347390

Stuttgart.

Berlag ber J. B. Metler'schen Buchhandlung. 1846.



### Lebensbilder

aus

## der westlichen Hemisphäre.

Von

Charles Gealsfielb.

In funf Theilen.

Zweiter Theil.

Ralph Doughby's Esq. Brautfahrt.

Dritte burchgefebene Auflage.

-000

Stuttgart.

Berlag ber J. B. Mepler'schen Buchhandlung. 1846. · Call Hotels (S en de recht fleit gan Ralph Doughby's Esq. Drautfahrt. es designated agencies

#### Ein Nachtflick am untern Miffifippi.

Richards ftand noch immer in ber Fenftervertiefung; feine Bangen waren hoch geröthet, feine Augen leuchteten, fein Blid schweifte in bie Ferne.

"Richarde!" fprach ich, "willft Du nicht naber?"
Er trat in unsere Mitte.

"Gott segne Dich!" murmelte er leise, meine Sand Fraffend; "Gott fegne Dich! Du haft furz und gut gemablt."

Ich fah ihn scharf an, die momentane Wolfe unmuthiger Betroffenheit war verflogen, freudige Theilnahme lachte aus feinen Zügen

"Richards!" fprach ich, "auf unserer Rückreise keh= ren wir bei Dir ein."

"Mir wie aus ber Seele gesprochen — und bleibt einige Tage bei mir."

"Bas fich fehr gut fügen wirb," schaltete Menou ein. "Ohnebem haben wir ein paar Tage zur Ginsrichtung nothig. Mifter Richards wiffen, bag bas

Saus auch bes orbentlichften Junggefellen noch immer nicht viel beffer als ein Augiasstall ift."

"Cins, Ricards, profitirft Du ficherlich inder Gefellfcaft meines liebwerthen Schwiegervaters, " fiel ich lachend ein; "die Art und Beife, auch die derbsten Romplimente die Leute recht zuderfuß verschlucken zu machen."

Menou lächelte auf seine Weise, und Richards nickte beifällig und schaute bann wieder Louisen nach, an der er sich nicht satt sehen konnte. Während die Damen und Herren uns ihre Glückwünsche darbrachsten, folgte er jeder ihrer Bewegungen mit einer so wahrhaften Nankee-Eraminatorsmiene, daß meist liebes Mädchen ordentlich in Berlegenheit gerieth. Bei dem Namen Richards — das gute Kind hatte ihn bei seiner Einführung überhört — überstog ihr Gesicht ein spipes, holdes Lächeln, das zu fragen schien, "meinst Du es auch ehrlich?"

"Aber, theurer George," fprach er, als fie wieder fortgetrippelt war, "Du bift ja ein mahres Gudestind, Deine Braut ein lieber Engel."

"Nicht mahr?" erwiederte ich, "das find andere Ruffe, als Gure ausgestopften, bleich und schwindfüchtigen Newporferinnen, von denen unfer Dichter fagt: Thus finished in taste, while on her you gaze, You may take the dear charmer for life, But never undress her, for out of her stays You'll find, you have lost half your wife.

"Du fennst meinen Geschmack, just so wie ich sie mir wünschte. Nicht zu turz, nicht zu lang. Schlank von Gestalt, aber nicht gar zu luftig. Taille, was die Franzosen svelte nennen; die Form leicht, zart, und boch gerundet; hasse die ectichten Dämchen, die wie Springsedern aufschnellen. Ein seelenvolles Auge vor allem aber Rosen auf den Wangen, Berlenzähne im Mund, und süßen Athem in der Lunge, — zum Küssen. Ah, ein Junggeselle von achtundzwanzig versteht sich auf —"

Die konfibentielle, aber etwas zu materielle Expectoration, die zum Glücke Niemand Anderer hörte, unterbrach Richards durch bie profaische Frage, mit profaischer Miene gesprochen:

"Alber armer Junge, Du wirft Gelb brauchen?"

"Bah! wer wird am Hochzeittage von Gelb reben! Bir kehren bei Dir ein, und zur schulbigen Danksfagung geht Ihr wieder mit uns."

"So foll es fenn, " fprach Richards, "aber bann

muß ich fogleich nach Saufe, um einige Borfehrungen zu treffen."

Mein Schwiegervater begleitete ben Freund an bie Trepre, und nach Berlauf einer Biertelftunde faben wir ihn auf einem ber vierhundert Dampfichiffe, bie wie Lohnfutschen, freilich in etwas großem Maaß= ftabe, ju iber Stunde bes Tages und ber Racht an ber Levee \*) gu= und abfahren, ben Strom hinaufeilen. Louise ichwentte bem vom Berbed Berübergrugenben ihr weifies Tuch burch bas Tenfter gu, aber nicht eber, ale bie ich ihr bie Sand bagu gehoben batte. Das liebliche Mabden ichmollt ihm immer noch im Bergen. Aber, guter Simmel! fo fuß mir biefer artige Groll im Grunde auch behagt - wem von une Menichenfinbern, besonbers uns, bie wir von Uncle Cams Familie find, fvielt nicht bie garftige Gelbftfucht gu= weilen einen Streich, bringt ibn aus ber Fahrftrage auf arge Abmege? Es ift mahr, Richards, ober vielmebr Compagnie, batten mir eine tuchtige Dafe gebreht; aber wieber, wenn Enbe gut, Miles gut,

<sup>\*)</sup> Levee, ber eigentliche Werft von Neworleans, ber auf ber einen Seile bie Ctabt, auf ber andern ben Miffiffuri, bis gu ben untern Borflabten hinablauft.

fo unvergleichlich ausfällt, und, mas nicht gu über= feben ift, bas beffere inwohnende Gelbft bes Confpirators fo flegend über die in ihm hausende Selbstsucht bervortritt, wer fonnte ba mohl grollen? In meiner gegenwärtigen Stimmung ift es mir beinabe, als ob ich ihm Dank schuldig ware für die wohlthuende Empfindung, bie mir ber in ihm Statt gefundene plobliche Wechsel verurfacht, Die Gelbstachtung, mit welcher fie mich erfüllt. Er und bie beiben Berfüh= rinnen hatten, fo viel war am Tage, ihr Blanchen mit mir gehabt, bie Bereitelung beffelben hatte ibn augenscheinlich nichts weniger als angenehm überrafcht; aber wieder, ale er meine Bermählung voll= zogen fah, war auch aller Unmuth fo urplötlich gewichen, und fein Geficht fprach fo ehrlich und offen bie Beiftimmung aus, baß es meiner Gigenliebe auf eine ungemein belifate Weise ichmeichelte. Es liegt in einer folden Jebeenumstimmung eines Dritten, und ware er felbft unfer Weind, für unfer Gelbftgefühl wieder etwas fo ungemein Erhebendes, eine folde Berläugnung egoiftifder Nebenabsichten, Aufopferung perfonlicher Steckenpferbe, erfüllt unfer ganges Befen mit einem jo mobitbatigen Bebagen, einer fo beitern

Sicherheit und Rube, die beinahe erquicken; benn man fühlt gewissermaßen die Achtung, die zu Grunde liegt; ja die Ehrfurcht vor dem angebornen Rechte des freien Bürgers, unabhängig zu wählen, kann nicht zarter beurkundet werden.

Aber von wie vielen geringfügigen Umftänden hängen oft nicht unfer Glud und unfere Zufriedenheit ab? Ein höhnisches Lächeln, eine schiefe Miene würsben, ich gestehe es, mich verletzt, ja vielleicht mein Glück, meine Zufriedenheit dauernd getrübt haben, und eine folche schiefe Miene lag recht sehr im Reiche ber Möglichkeit bei den Ansichen, die Richards von den Franzosen und ihren Descendenten, den Creolen, \*) hatte. — Er ist in diesem Punkte ein halber Ransvolph, der sie beinahe so wohl leiden mag wie Ben Johnson, \*\*) groben Andenkens, die Shawnens; eine

<sup>&</sup>quot;) Greolen. Unter biefer Benennung werben in ben vereinigten Staaten stets nur Abkömmlinge von Franzosen unb Spaniern, ohne Beimischung afrikaufschen ober indianischen Blutes, verstanden. Durch ben Abtretungsvertrag von Louisiana erbielten sie bekanntlich die Rechte geborner Bürger.

<sup>\*\*)</sup> Ben Johnfon. Die Antwort, die diefer berühmte Schriftfeller auf die Arage gab, warum er bie Shawnens (die Schotten) fo wenig leiden moge, ift bekannt: "Ich kann fie wohl genig leiden, und fo fann ich die Arofche auch leiden, nur muffen fie mir nicht in meinem Schlafzinnner untberfpringen."

aute Meinung übrigens, bie noch nicht bas ichlimmfte iener vielen Bermächtniffe ift, mit benen John Bull feine lieben Unverwandten aus ber Rumpelfammer feiner Borurtheile bebacht bat; und bie wir une, ob= wohl fie befagtem John Bull theuer zu fteben ge= fommen, um so lieber gefallen laffen, als fie unfere etwas bichäutige Eigenliebe nicht wenig burch bie Berficherung figeln, bag auf einen Amerikaner gerabe fieben Johnny Crapaud's \*) fommen. Das wollen wir nun einstweilen babingestellt fenn laffen; auf jeben Fall aber find bie frangöfischen Weine und ihre Bavonner Schinken unvergleichliche Artifel; ich febe beibe in überraschender Bollfommenheit im an= ftogenden Salon, und fpare beghalb meine Meinung bis zu gelegenerer Zeit. Nur so viel möchte ich vor= läufig bemerken, daß ich glaube, einige Urfache zu haben, mir Glud zu wünschen, daß ber Kall ift, wie er ift. Ware er umgefehrt, und Richards und Compagnie Descenbenten ber großen Nation, mahrlich ber Intriguen gabe es mehr als in unferm Rabinete, und ber ruhigen Stunden weniger.

Diefe wohlthuenben Empfindungen hielten mich

<sup>\*)</sup> Johnny Crapaub, Spottname, ben Frangofen gegeben.

wohl mehrere Stunden in einer Art von Clair-obecur-Bilbern; ober wie es bie Deutschen nennen, Bemutheleben befangen, ein für fie turte, für anbere langweiliger Zeitvertreib. Bir waren fogleich nach bem Gabelfrühftud aufgebrochen, ba wir von bem würdigen Bater Antoin vernommen, wie unfer all= jabrlider Gaft, bas gelbe Wieber, bereits an mehreren Thuren ber Borftabt Mariany fich zum Befuche angemelbet, und ich auch eilte, meine Freunde oberhalb Baton Rouge von Angeficht zu Angeficht zu ichauen, und ihr Berbict über meine neue Acquifition gu boren. In Gebanken, und befagte fuß plaubernbe Acquifition im Arme, war ich wie ein Traumenber burch bie Details bes Dejeuner, ber Abreife und fo fort gegangen, und hatte alles um mich herum fo rein vergeffen, baß ich auch fein Sterbenswörtchen von all ben Freubenbezeugungen wußte, bie une bei unferer Abfahrt erwiefen worben waren; nichts von ben neun Schuffen, bie, als fich bas Dampffchiff in Bewegung feste, über bie leeren Baufer von Nem-Orleans bingebollert worben; nichts von ben Burrahs, die ein paar Dugenb Matrofen und noch im Schwenken zugebrüllt, von ben fternbefaten Bannern, bie auf bem Borber- und

Hinterkastelle flatterten; furz nichts von all ber Glorie, in der wir den Later der Ströme hinansuhren. Urm in Urm sagen wir am Sopha, hinter den Flügelthüren des Damensalons; die Theestunde war lange vorüber, und die Lichter in den Salons waren angezündet. Wir plauderten und plauderten, als wir auf einmal aus unsern Träumereien geweckt wurden.

"Ein Neger erfchlagen!" freischte es vom obern Berbede.

"Ein Neger erschlagen!" brüllte es nach einander aus zwei, fünf, zehn, zwanzig und endlich hundert Rehlen, und darauf ein Laufen, ein Rennen, ein Gepolter, Getrampel, ein Sturm im ganzen ungeheuern schwimmenden Gasthause, als ob die beiden Dampfetessel so eben im Begriffe stünden, und mittelst ihres brühheißen Inhalts in die andere Welt zu befördern. Louise sprang auf und zog mich athemlos längs dem Damensaal und der Gentlemenskajüte den Treppen zu, die zum Oberbecke führen.

"Wer ist erschlagen? Wo ber arme Neger?"

Statt aller Antwort erschallte bas rauhe Gelächter eines halben Schocks hinterwälbler.

"Biel Larmen um nichts, liebe Louife."

Und wir waren im Begriffe umgutebren, aber bie Gruppe murbe mit jedem Augenblide malerifder, fo wie bie Umriffe ber Gestalten in ben fich nabernben Lichtern, Facteln, Laternen und Lampen beutlicher bervortraten. Babrlich bas Nachtftud ift nicht übel! Auf ber Scheibelinie zwischen bem Bor- und Sinterbede, und in gleicher Entfernung von Stern und Stem, \*) wie wir fagen, ftand ein Anauel von Men= ichenfindern, bie mobl wieber nur in unferm ganbe in fo grellem Enjemble zum Borichein fommen burften. Alle westlichen Staaten und Territorien, ichien es, batten unferm Dampfer \*\*) Contingente geliefert. Suders von Illinois, und Babgers von ben Bleiminen Miffouris, und Bolverines von Midigan, und Budeyes von Dhio, untermengt mit Rebhorfes vom alten Rentudy, \*\*\*) und Jagern von Dre-

<sup>&</sup>quot;) Stern und Stem, Schiffeschnabel und hintertheil.

<sup>&</sup>quot;) Dampfer. In ben vereinigten Ctaaten werten beliebter Rurge wegen bie Dampfichiffe fchlechtweg Steamers, Dampfer, genannt.

o...) Sobriquets, ben Bewohnern biefer Staaten und Territorien gegeben. Sauger von Illinois, Dachfen von Bleiminen Biffonris; — Bolfenaturen von Michigan, Bocksaugen vom Dhio, Rothfichfe von Rentudy.

aon, \*) ftanben in lieblichfter Difdung vor une, und in Tracten, bie im grellen Fadelichein ben Riefen= gestalten etwas Untibeluvianisches verlieben. Gine hatte eine Jagbbloufe von blau= und weiß= geftreiftem Calico, bie ben Trager, bei feiner unge= beuern Rudenbreite, wie eine umberwandelnbe Feberbettbede ichauen ließ; ein Unberer zeichnete fich burch einen Strobbut aus, ber bem brongenen Gefichte eben so wohl anstand, wie unfern Luftbaufern ihre dinefi= ichen Dacher. Winebagoifde Bampumgurtel und derotefifde Mocaffins, Lebermamfer von gegerbten und ungegerbten Sirfchfellen, mit Remporter Fraden. und Roth- und Blaujaden, bilbeten eine Mufterdarte unferer Nationalkoftume, bie nicht malerischer gebacht werben fonnte. In ber Mitte bes Knäuels befand fich eine Berfonnage, bie Meifter Reinede, wie er fo eben aus feinem Bau hervorgegerrt, bie lebensfroben tollen Jager an ber Rette vorbei befilirt, nicht übel glich: ein wahrhaft intereffantes Danfee-Eremplar, wie er fo baftanb, im Gegenfat zu ben Riefengeftal= ten, bie Diene ftrafend ernfthaft, wieber biffig lauernb

<sup>\*)</sup> Dregon, bas westlichfte und neueste ber Territorien ber B. St.

bie Stirn in ungahlige Falten fuchbartig gerungelt, bas rothgraue funkelnde Auge icheinbar rubig und boch ewig umberrollend, nun auf bie hinterwäldler, wieber wie nachbenfend auf die Baarenfiften ichielend, bie Lippen icharf zusammengeprefit; bie gange burre, aber knochige Gestalt in einer Attitube, von ber es ichwer zu bestimmen mar, ob fie fich zum Predigen, zum Singen ober zum Schulmeiftern anschicke. Der Mann mochte etwa breifig Jahre gablen, mar aber troden wie Leber; er batte eine Rolle Rautabat in ber einen Sant, eine Rolle Geibenbanber in ber anbern, bie aus einer halbgeöffneten Rifte genommen maren, aus benen Sauftrartifel in bunter Mannig= faltigfeit herausglängten. Neben biefer Rifte lagen zwei andere, und bicht bei einer berfelben ein beulenber Reger, bie rechte Schulter und ben linken Rufi abwechselnd fragend, aber aller Babricheinlichteit nach weit entfernt, ben Laufvaß in bie Emigfeit erhalten zu haben. Wie ber Mantee-Sauftrer nun bie Sand bob, und bem beulenben Deger Stillichweigen gebot, nahm bas Geficht allmälig jenen ernften, fteifen, und wieder brollig verschlagenen Ausbrud an, ber biefe boppelt bestillirten Bebraer unwillführlich

und gleichsam wie zur Warnung zeichnet, wenn fie im Begriffe find, fich auf eine quafilegale Beife in ben Befit ber Dollars ihrer füblichen Mitburger gegen norbische Alequivalente zu verseten; feine Be= wegungen, anfangs unficher, wurden abgemeffen, allmählig rafcher, feine Sande begannen auf= und nie= berzuschnellen, wie bie ominofen Schwingungen eines Telegraphen; er warf einen langen Blick auf bie zwei Riften, die, wie es ichien, von ben gufgeschichteten Raufmannsgutern berab, und bem Neger auf bie Uchsel und ben Fuß gefallen waren; und während er mit halb strafenden, halb befummerten Blicken balb ben Schwarzen, bann wieber fein Gigenthum betrach= tete, öffneten fich auf einmal bie icharf gufammenge= prenten Lippen, und er ichrie mit icharfer, gellenber Schulmeifterftimme:

"Sambo! \*) Sambo! was haft Du gethan? — Sambo, Sambo!" fchrie ber Mann ftarter, und seine Stimme wurde warnenber, und seine Sand hob sich, wie bas ewige Gericht verkundend; und sein Blid siel strafend auf ben Schwarzen, und richtete sich wieber

<sup>\*)</sup> Cambo, bie gewöhnliche Benennung, mit ber Roger angerobet werben.

empor gen himmel. "Sambo! Sambo! Unbeil! Unbeil! Gine Salbe! eine Bundersalbe!" idrie ber Mann zum vierten Male, wie mit beiliger Scheu auf bie Rifte beutenb. "Gine Salbe; vergebe Dir ber Simmel, Sambo!" brach er auf einmal mit einer Donnerstimme aus. "Sambo! eine Salbe baft Du in Gefahr gebracht, vielleicht geschäbigt, eine Salbe, wogegen Gure Salben von Mecca, Mebing, Bafforg, und wober fie immer kommen mogen, von Algier, Junis, Tripoli, blofe Stiefelwichfen find, Sambo!" fdrie ber Mann, nund mareft Du zwanzig Sambos werth, und fonnteft Du zwanzig Dale auf ben Auftionstisch gestellt werben, Sambo, Du fonnteft nicht bas Unbeil ausaleichen, bas Du mabriceinlich angerichtet. Bebe! webe! webe Dir! fo Du biefe amei Riften geschäbigt; ber Schaben, ben Du ber Menichheit baburch zugefügt - "

"Boe! Boe! \*)" brulte ber Reger barein.

"Boe! Boe!" forie ihm ber Dantee nach. "Schrei Du Boe, Boe. Was braucht es Dein Gebrulle? Bift nicht allein hier. Sind Damen und Gentlemen

<sup>\*)</sup> Boe, Boe, Regeraussprache; flatt Boe, Boe; Bebe, Bebe.

hier, so vornehme Damen und Gentlemen, wie sie bie Wiege unserer Unabhängigkeit, ich meine Boston, nur immer aufweisen kann. Sind hundert gläserne, stelenerne und blecherne Büchsen und Phiolen in einer Kiste, und sind nur zwanzig beschädigt, so kann Deine Haut, Sambo, sage ich Dir, sie nicht bezahlen, und wäre sie zwanzigmal so dick, und könnte sie zwanzigmal zum Verkause ausgeboten werden. Ist sie nicht werth, sage ich Dir, Deine Haut. Ah, Sambo!"

"Boe! Boe!" brulte ber Deger.

"Bozu bas Gebrude?" brudten ber Babger, und bie Rothhaut und bie Budepes nach. "Deffne bie Rifte! wollen felbst feben."

"Hörft Du, Sambo!" schrie ber Yankee; "sollf's Maul halten, sagen die Gentlemen, 's Maul halten, sage ich Dir;" schrie der immer beweglicher werdende Yankee mit dem impassablen Ledergesichte der Nachstommen der frommen Wanderer von Plymouth. "Halt's Maul! sage ich Dir, Boehu Du, so viel Du willst, hilft Dir nichts; mußt büßen. — Danke Euch für Euer langes Messer, Mister. So recht, das wird's thun. Das öffnet, das greift ein, wie echter Stahl; besser so, als in's weiche Menschensteisch.

Das gibts; da find fie, find fie — unbeschäbigt, ganz, tabel=, makellos. Singe Ehre, Breis dem Herrn! freische! Stimme Loblieder an, Pfalmen; — keine Büchse zerbrochen, keine Phiole beschädigt. Breise, sage ich, den Himmel, und wären Dir zehn Achseln ausgefallen, und zwanzig Schenkelbeine abgeschlagen. Breise den himmel! denn er wird Zeugniß geben in Deiner Trübsal; — Zeugniß durch den schwachen Urm Jared Bundles; Wunder sollst Du sehen! Nieder mit Sambo! Nieder, sage ich Dir, Sambo; Deiner Uchsel, Deiner schwarzen Haut soll heil widersahren; Deinem schwarzen Gebein soll geholsen werden."

Kein Zug hatte sich im Gesichte bes Dantee veranbert, aber seine Beweglichkeit war wirklich eigenthumlich, wie die eines Mannes, ber von ber Wichtigkeit seines Beruses auf bas tiefste burchbrungen ift. Nur zuweilen noch ließ sich fein Blick ertappen, wie er über die zahlreich gewordenen Umgebungen hinschielte.

"Rieber, Dlieber!" fcbrie er wieber.

"Nieber!" fdrieen Kentudier und Michiganer. " Mieber!" brulten Miffouri- und Ohio-Manner.

"Dach es furg!" ber von Illinois: "wollen bie

Bunberfuren bes Pantee fehen!" ber Jäger von Oregon.

Und fo ichreiend und brullend ergriffen ein halbes Dugend Barentagen ben armen Sambo, und ftrecten ihn auf eine Ladung Kaffeeface, wie ein Fertel, das fo eben fein Leben auszuhauchen bestimmt ift.

"Boe! Boe!" brullte ber Schwarze aus Leibes= fraften.

"Boehu Du so viel Du willft!" überschrie ihn ber Dankee. "Boehu Du! wirst balb anders singen, wenn Du fühlen wirst, schauen, mit Händen greisen, was ein Connecticut-Mann leisten kann. Boe, Boe, schreist Du, Sambo! aber was sagst Du zu dem, Sambo?" rief der Mann triumphirend, indem er ihm zugleich einen Leinwandsehen, den er mit Salbe bestrichen, vor die Nase hielt, und gleich darauf die Büchse, die mit einer schmierigen dunkelgrünen Substanz gefüllt war, und mit verlegener Schuhwichse viele Alehnlichseit hatte.

"Bas meinst Du, Sambo? Ift bas ber Stoff? Wirb ber es thun? Glaubst Du? Bollen sehen. Gentlemen!" sprach er mit bem Gewichte eines Kirschenälteften — "Gentlemen! bie Arme und Beine

bes armen Sambo, versteht Ihr? bie Arme muffen gestreckt, die Beine gereckt werden, auf daß die Salbe ihre ganze Wirkung außere. Strecken wollen wir ihn baber — recken."

Und fofort erhoben bie hinterwälbler ihre Arme, und fie begannen den Neger zu ftreden und zu reden, bag ber arme Teufel fchrie, als ob er am Spiege ftate.

"Boehn Du zu, so viel Du willst!" schrie ber Dankee. "Kinder, die Boses thun, muffen gezüchtigt werben, fagt die Schrift; ist ihnen zum Geile, thut ihnen wohl. Ist Deine Schulter ausgefallen, ist Dir bas Strecken zum Seile."

"Boe!" fchrie abermals ber Neger, ber unter ben Barentagen ber hinterwälbler gezogen wurde, bag ihm alle Glieber knackten.

"Boehu Du immer zu!" gellte ber Nankee, ber seine Stimme in eine höhere Tonleiter brachte, und nun die Leinwandsetzen auf die schwarze haut des Mannes klebte "Boehu Du immer zu. haltest besser bas Maul, sage ich Dir, und hättest Du ben Doktor Brown, hoffact, ja Silliman bazu; ihr Verstand stände still; könnten Dir so wenig helsen, als eine Schale Erbsensuppe. Boehu Du — Dein Glück sage

ich Dir. Salt ftille , Junge! Go recht , Gentlemen; banke Gud im Namen bes unvernünftigen Gefdovfes; bante, bas ift's, genug ift's. Go recht, ba liegts, ba baft Du's; feine Zeugidmiedszange wird es weg= reißen. Boebu Du nur immer zu. Sage Dir," fprach ber Mann, inbem er ihm ein zweites Bflafter auf ben Kuß flebte, "fage Dir, was brullft Du wie ein unvernünftiges Rind? Bas ift ba zu brullen, Mann! mo Jared Bunble mit feiner Balmyra=Salbe zugegen ift? Wer wird ba brullen, wo ihm die Balmpra-Bunderfalbe in die Rafe riecht? Sage Dir, fcmarger Gentleman, und waren Dir Deine fcmar= zen Beine wurzweggebrochen, und ichwämmen fie bereits unter Neworleans gegen bas Balige \*) gu, halb verfault, ja, famen fie bireft aus bem Rachen eines Alligatore, und Du pflafterft zwei Stude baran, fo wie ich es jest gethan, fage Dir, Jared Bundle fagt es, werben beilen Deine fcmargen Beine, fich anseten an Deinen ichwarzen Leib, und wieder Fleisch werden mit Deinem Bleifch, Gebein mit Deinem Be= bein, so mahr ich Jared Bundle heiße. Und wahr

<sup>&</sup>quot;) Balige. Die Stockabe an ben Munbungen bes Miffffippi, von wo aus bie aufonemenben Schiffe fignalifirt werben.

ift's auch noch — " versicherte er bie Umftehenben mit ber treuherzigsten Diene von ber Welt.

"Batte Abi Sparks in Benobcfot - wift, Labies und Gentlemen - Albi Sparts, ber Sohn von Enoch Sparte, ber die Began Seath beirathete. Gute Fa= milie die Sparks, recht gute Familie, wifit Labies und Gentlemen! - febr achtbare Kamilie, achtbares Geschäft, in Schnittmaaren und Materialmaaren, auch gute Sute, wasserbicht und patentirt, vorzüglich aber prächtige Thee= und Raffeefannen, auch Schube nach bem neueften Plane. Meine Damen und Gent= Iemen! braucht ihr gang vortreffliche Thee= und Raffeekannen? Bohl, Abi Sparts fagt zu mir, ibr, Jared Bunble, fagt er, lagt mir ein Dutenb Buchfen ober Phiolen, mas ihr wollt, von eurer Balmyra= Calbe gufommen. Bunberbarer Apotheferftoff, fagt er. Bas? fage ich. Ich euch von meiner Balmyra= Salbe zufommen laffen? Meint wohl, es ift fo ein vulgarer Apotheferftoff? fage ich. Bas murben bie Gentlemen und Labies am untern Diffiffppi fagen, wenn ich ben Stoff hier verschleuberte? fag' ich. Die Labies und Gentlemen muffen ibn haben, fag' ich; bas find meine besten Runben, fag' ich."

"Schofles Beug, Jared Bunble;" brullte ein Kentudier.

"Berborbene Schuhwichse mit hunbsfett;" ein Illinois-Mann.

"Ift aus bem Norben," lachte ein Dritter, "wo es mehr hölzerne Uhren, als Kube und Kälber gibt."
"Bo bie Seufchrecken bie Beine brechen, wenn fie von einem Bataten-Haufen auf ben anbern springen;" ein Bierter.

"Bo bie Robbins in ber Ernbte verhungern, und ben Spottvögeln bas Spotten vergeht;" ein Fünfter.

"Nichts über Jared Bunbles Wundersalbe!" überschrie sie ber imperturbable Yankee. "Sage Euch, Ladies und Gentlemen — braucht Ihr eine Salbe gegen Hühneraugen, die beste Salbe auf der weiten Welt. Und säßen Euch die Hühneraugen in den Zehen, wie die Planters im Flußbette des Mifsissphu, und wären sie eingebettet, wie die Felsen in unsern Blaubergen, sage Cuch, Ladies und Gentlemen, Jared Bundle sagt es — bestreicht die Hühneraugen eins, zweis, dreis, viermal, und heraus müssen sie deit Stumpf und Stiel. Nicht zu bezahlen, meine Damen, als Pstafter gegen Sommersprossen. Miß, Miß,"

schrie er meiner Louise herüber, "haben zwar keine Sommersprossen, können aber welche bekommen. Zweimal über Nacht ein Pflaster auf beibe Wangen, bas herrlichste Mittel gegen Sommersprossen."

"Bahmt Gure Bunge!" rief ich bem Martifchreier zu, nober ich will Guch bepflaftern."

"Sind in einem freien Lande, frei zu kaufen und zu verkaufen;" war die Antwort. "Gentlemen!" fuhr er fort. "Unvergleichliche Streichfalbe auf Abzugsriemen. Streichet zweimal, zieht das Meffer hin darüber, legt es an den Bart — anziehende Kraft, Gentlemen, fahrt hin über das Gesicht, wie der Dampswagen über die Eisenbahn, wisset nicht wie und warum, schwindet Euch wie Gras vor der Sense, der Bart; rundweg, wurzweg. Ift Tugend in der Salbe, viele Tugend. Maam!" schrie er wieder eine Dame an, die gleich uns in einiger Entsernung dem burlesten Spektakel zugesehen, "Maam!"

"Doch, wen feben meine Augen! fo mahr ich lebe! es ift Dietreg Dobleton und Diffes, eine unferer vielen Nachbarinnen vom Miffffppi unter Concordia.

<sup>\*)</sup> Marame wirt Maam gefprechen unt auch baufig ge-

Sehr erfreut, Sie zu feben, Mistreß Dobleton, Miffes Dobleton, Ihr Diener, habe die Ehre Ihnen meine Frau aufzuführen." Aber unsere Begrüßungs= Komplimente wurden von dem Yankee überschrieen.

"Maam!" freischte er, in jeber seiner Sanbe eine Buchse; "Maam! bas probateste Mittel, gesunde Bahne gesund zu erhalten, franke gesund zu machen; streichen blos eine Messerspipe voll zwischen bie Bahne und bas Bahnsteisch. Misses! auch ein prachtvolles Mittel gegen Engbrüftigkeit."

Die beiden Miffes wurden grun und blau vor Aerger.

"Unvergleichliches Mittel!" fuhr ber Mann fort, "bestreicht die Theile ein paarmal, und die engste Brust wird so weit wie die der Mistreß Broadbosom von Charleston; wissen Sie, Charleston in oder bei Boston? Kein Zweisel, probat, Maam!" schrie er einer Dame Bodwell zu, die eines bedeutenden Russes hinsichtlich ihrer Zungensertigkeit genoß, "Maam! ein prachtvolles Mittel gegen Mundsperre, und überhaupt jede Berletzung, besonders aber Berletzung durch Splitter in die Zehen gerannt. Uh, die Miß Troloppens, hatte ein ziemlich weites Mundstück, ein

prächtiges Mundwerf, war verlobt mit Mister Gha= per, fam aber zu fpat, um zwei Tage zu fpat, batte fich einen Cebersvlitter burch ben Brunelleschub in ben Fuß gerannt, ben Lockjam \*) bekommen. Satte fie von meiner Bunberfalbe gebabt, lebte fie noch mare jest Mistreß Chaver; nun haben fie bie Lands frebse \*\*). Ein Rapitalmittel gegen bie Mundsperre, Labies! - Gin anderes Beifviel, Labies! Sally Brage. Min Sally Brage von Portemouth fennen Bortsmouth, nicht weit von Brovibence, wo bie bubichen Dabden madien - fagen gwar, in Baltimore find fie iconer - will nicht bas Gegentheil behaupten, - Sache bes Geschmads, pure Sache bes Geschmads; aber Dig Gally Brage, meine verehrten Ladies, batte bie Munbsperre, fonnte fein Bort mehr bervorbringen, ba nabm fie eine Buchfe von meiner Balmprafalbe; Labies, zwei Dollars per Budfe, geht ihr jest bas Dlaul, Labies - auf Chre.

<sup>\*)</sup> Lodjaw, Munbfperre.

<sup>&</sup>quot;) Landfrebfe. Diefe Thiere find in zahltofer Menge in Louisiana, und zernagen alles, was ihnen in ben Weg fommt; oft fint fie bie Urfache bebeutenber Ueberschwemmungen, indem, fie bocher in bie Uferbamme nagen, burch bie bann ber Strom einbricht.

Ladies, geht ihr jest bas Maul, flapp, flapp, flapp, wie einer Dampfmuhle; unvergleichliches Mittel!"

Trot bes nimmer endenden Redessuffes hatte ber Dankee noch Zeit gefunden, seinem Handel mit beswundernswürdig rühriger Beweglickseit obzuliegen; die Flitterwaaren gingen reißend ab, und je brüllensber das Gelächter wurde, um so häusiger kamen die Dollars der hinterwäldler aus ihren ledernen Berspeken zum Borschein. Es war ungemein possirisch zu schauen, wie ste abwechselnd und kopfschüttelnd die Salbe berochen, und dann wieder den Pankee mussterten.

"Bunberbarer Stoff," befrüftigte der Yankee mit unerschütterlicher Gravität. "Bortressliche Kasseekan=nen;" raunte er wieder einem Missouri-Lederwamse zu, dem er die blecherne Kanne vor die Nase hielt. "Bürge Euch für sie. — Bunderbarer Stoff diese Palmyrasalbe, kam direkt von Moskau, wohin sie der Bierfürst von Ubyssinia brachte, der aber Schulden halber da eingesteckt ward. Wist, ist ein guter Seebasen Moskau, ein vortresslicher Handelsplat, kam die Salbe von da in die Hände des Großherzogs von Teheran oder Tombuktou, der irgendwo um das Kap

ber guten Hoffnung herum wohnt, von wo aus fie in bemSarah Larks nach Boston gelangte. Ah, war flugs ba. Roch blos bazu, wußte schon von welcher Seite ber Wind blies, wie viel die Glocke geschlagen. Ladies, Ihnen soll Heil widerfahren, und blos für zwei Dollars, zwei Dollars per Büchse, Ladies und Gentlemen!"

"Labies und Gentlemen!" beschloß ber unermubliche Dankee im sententiösen Pathos. "Bürge Ihnen
bafür, daß diese Salbe alle Krankheiten heilt, die
heilbar sind; und da, wie der berühmte Doktor
Blathead behauptet, es der Krankheiten eigentlich
blos zweierlei gibt, nämlich solche, an denen die Leute
sterben, und wieder andere, an welchen sie nicht sterben, so werden Sie selbst einsehen, wie es für Sie
won äußerster Wichtigkeit ist, eine Salbe wie die Palmyrasalbe zu haben. Unvergleichliche Salbe, Ladies,
zwei Dollars per Büchse, Ladies!"

"Labies und Gentlemen!" hob er, nachdem er ausgefchnaubt, wieber an — "brauchen Sie fonst Artitel, Seibenzeuge, Indiennes, Calicos, feine Gewürze, Mustatnuffe? teine von Wallnußholz, echte Bostoner Waare aus ben vorzüglichten Nieberlagen? Ah, Ladies und Gentlemen, Jared Bunble's Thee= und Raffeekannen — lassen Sie sich diese empsehlen! ber Thee, dieses köstliche Blatt von China, wissen Sie, es hat eine ölige Substanz, und man behauptet, und zwar die größten Uerzte thun es, daß er, im ersten Jahre genossen, Gift ist; aber in meinen Kannen, Ladies und Gentlemen, ist er nicht Gift. Thäte mir Leid, Ladies und Gentlemen, wenn Sie glaubten, schnutzige Gewinnsucht treibe mich an; aber Ihr Heil, Ladies, kostdare Gesundheit, Gentlemen — hängt sehr viel von probaten Theekannen ab; zwei ein Viertel= Dollar per Kanne, Ladies!

"Ah, Maam!" wandte er sich zu einer ber unter ben Bänbern umherfrabbelnden Negerinnen, "Bänster aus ber Lyoner-Fabrif, und Halbtücher aus Bengalen, direkte aus Calkutta; sind eine herrliche Sache diese Halbtücher, besonders aber die Bänder, und insbesondere die breiten; ein Biertel-Dollar per Dard. Halten die Ausdünstungen offen, wirken vortheilhaft auf die Transspiration. Sie wissen, Maam, Seidenbänder entstehen aus Fäden, und diese wieder aus ben Leibern der Würmer; ist pure Flüssigseit,

elastische Flüssigfeit; hat viele Tugend diese Flüssigfeit. Bier Yards brauchen Sie, Maam? — Nehmen Sie acht, haben Sie zweimal. Ja, Ladies und Gentlemen, um auf die Theekannen zurückzukommen — "

"Die Theekannen!" brullten mehrere Stimmen von unten herauf — "Hurrah! die Theekannen Jared Bundles! Schaut einmal her! die Theekannen Jared Bundles!"

Und ein Zug von Hinterwälblern, sechs Mann stark, in ihrer Mitte ber Steward \*) mit ber Kaffee=kanne, die der heillose Dankee so eben dem Missouris Leberwamse als wasserbicht verhandelt, kamen im Fackelscheine jubelnd die Treppe herauf. Aus der Kanne lief das siedendheise Wasser ganz gemächlich aus allen Eden und Enden heraus.

Einen Augenblid schaute und ftarrte ber Rnauel, aber bann wirfte ber vom Dantee gespielte Betrug auf eine unwiderstehliche Beise auf ihre Zwerchselle.

"Jared Bundle! was fagt ihr nun zu biefen Thee-

<sup>\*)</sup> Steward, ber Oberaufwärter auf Dampfichiffen und Schiffen, bem bie Besorgung bes Schenktisches, ber Lafel u. f. f. obliegt.

fannen? Jared Bunbles Theefannen! Gin Surrah ben Dantee=Theefannen!"

Der Mann hatte jeboch seine Fassung auch nicht im Geringsten verloren. Ernst und ohne eine Miene zu verzichen, betrachtete er bie Kanne von vorne, von hinten, inwendig, auswendig von allen Seiten, schüttelte ben Ropf, und hob endlich an:

"Ab. Gentlemen! ober vielmehr Ladies und Gent= lemen! Wer wird in unserem glücklichen Lande ber Freiheit und Auftlarung, bem aufgeklarteften Lande ber Belt, wohl Aufflarung über eine fo feltfame Erscheinung, wie die eben vor Augen liegende, ver= ichmäben? Wer nicht Verlangen nach ihr tragen, fie begehren? Will fie geben, Labies und Gentlemen, biefe Aufflärung, wobei ich nur bebauere, es fagen zu muffen, bag es Gentlemen gibt, die ba Theekannen verhandeln, und zwar fur ben Guben verhandeln, welche nur für ben Norden paffen, und wieder Thee= fannen für ben Norben verhandeln, welche nur im Guben gut thun, mas ber Wall mit biefer aus ber Nieberlage ber hochachtbaren Meffieurs Knockbown an mich gekommenen Theekannen ift. Sind nämlich für ben Norben, biefe Theekannen, Gentlemen, ohne

Ameifel; benn ihr wiffet, bag viele Kannen wohl bie Ralte bes Morbens, aber nicht bie Site bes Gubens vertragen, und bag man für fie burgt, je nachbem fie für bie warmen ober falten Klimate gemacht find; und ich vermuthe, ber Grund bavon ift, bag bie Gentlemen bes Gubens ein mächtig beiß aufsprubeln= bes Bolf find, bie ein Gouging \*) zum Frühftud nehmen, wie wir unsere Mackarels. Nun wir, im Morben, haben wieder nicht so heiße Temperamente, und bas Klima, wohlgemerft, Ladies und Gentlemen, giebt bier zu Lande von ben Leuten an, und bie für ben Norben gemachten Thees und Raffeekannen halten nicht bie Sige aus. Auch möchte ich behaupten, bag Ihr Guer fiebenbes Baffer zu beiß fiebet, mas überhaupt nordische Thee= und Raffeekannen nicht leicht vertragen. "

"humbug,"\*\*) brufften grangig Sinterwalbler, und ein halbes Dugend berfelben begann naber gu

<sup>\*)</sup> Gonging. Eine früher in Kentudi baufig Statt gefundene Art von Zweifampf ober Rauferei, in welchem es barauf ankam, den Gegner zu Boden zu bringen, und ihm die Augen mit dem Daumen zu verdrehen.

<sup>&</sup>quot;) Bumbug, blauer Dunft.

ruden, um fich bes Bantee und feiner fpuriofen Baaren zu verfichern.

"Boe, Boe!" brulte ber Neger abermals.

"Du auch noch hier, schwarzer Teufel!" wandte sich ber Haustrer erbost zum Neger. "Mußt Du mir auch noch Dein Rabengeträchze in die Ohren gellen! Merkt nicht auf ihn, Ladies und Gentlemen. Achtet nicht bes Negers. Wer wird einen Neger beachten? Schreit blos aus Herzensluft. Nichts als Kniffe — möchte gerne mehr Salbe auf seine schwarze Haut haben! Wird aber nichts baraus! Fort mit Dir, stinkender Neger!"

"Stinkenber Neger; Massa Dankee stinkenber Neger sagen!" gellte ber zähnestetschenbe Sambo. "Matto jetzt stinkenber Neger seyn," schrie er, indem er plötze lich, zur großen Belustigung der Hinterwäldler, auf seine Beine sprang, und wie ein Uffe toll und grinsend umher hüpste; "Matto jetzt stinkender Neger seyn, aber noch vor einer Stunde lieber Matto seyn, und Massa Dankee ihm vier Picaillu") versprochen, daßer sich die schweren Kisten mit der stinkenden Salbe

<sup>\*)</sup> Bicaillu. Bicaillou's werben in Louisiana die 61/4 Centftude genannt.

auf die Achfel und ben Fuß fallen laffen. Boe! Boe! Maffa Dankee kein guter Maffa, schlechter Maffa fenn."

Und so war es. Der Erzichelm hatte wirklich mit Sambo eine Art Bertrag eingegangen, um bie Aufmerkfamkeit feiner werthen Mitburgerinnen und Mitburger auf eine recht naturliche Beife zur berühmten Balmprafalbe bingulenten. Gelten aber waren bie Ladnerven vierschrötiger Sinterwäldler bei Entbedung eines fogenannten Dankeetrichs in ftartere Bewegung verset worden, als es nun auf bem Ploughbon ber Wall war. Das Belächter wurde brullend, betäubend. Ohren zerreißend, und nur bie Dazwischenkunft bes Capitans, ber ihnen im Namen ber Damen verfun= bete, wie es Diefer Bunich fen, ber Mankee möchte für feine Bemühungen, ihre Dollars in bie feinigen umzuwandeln, nicht allzuhart bestraft werden brachte Babgers und Budeves, und Bolverines und Rebborfes wieber in einiges Geleife. Es war nun recht fomisch zu schauen, wie diese roben Gobne bes Westens sich auf einmal anschickten, bem ihnen gethanen Unfinnen mit aller Gravitat hinterwalblerifcher Etiquette zu entsprechen. Buerft wurde eine Deputa=

tion von zwei Gliebern auserfohren, bie ben Auftrag erhielten, bie Damen ber allgemeinen Bereitwilligfeit zu verfichern, mit bem Dantee nach Möglichfeit gelind ju verfahren, bann eine Rommiffion niebergefest, ber bie Untersuchung ber fpuriofen Waaren und ihres Befiters anheimfiel. Bon ben verkauften Artifeln wurde Stud für Stud vorgenommen, gepruft, unb entweber konbemnirt ober ber Rauf bestätigt; bie Theefannen jeboch, beinabe ohne Husnahme, verworfen, ba fie wohl fur eine weite Reise auf bem Miffifippi, aber nicht für fiedendes Miffifippiwaffer berechnet waren. Die wunderbare Balmprafalbe bemabrte fich bei genauer Untersuchung als ein Rom= positum von Schweinsfett, geriebenem Schiegpulver, Stiefelwichse, mit Wallnug- und Tabachlätter=Defoft gewürzt - unvergleichlich um Bangen und Compagnie zu vertilgen, aber fehr problematisch gegen Sommer= fproffen und Munbfperre. Beibe Artifel mit ben verschiebenen Gewürzen, unter benen eine bebeutenbe Sammlung Mustatnuffe, aus Wallnußholz gebrech= felt, wurden, nachdem bie Dollars aus ber Tafche bes Dantee in die ber Sinterwäldler zurückgewandert, unter gehöriger Form bem Miffifippi übergeben; ber Dantee

felbft, in Unfebung ber wahrhaft republikanischen Stog, bie er bei Bollziehung bes Urtheils an Tag gelegt, auf eine feierliche Beise zu einem Go the whole hog cocktail \*) gelaben, eine Chre, bie er vollkommen zu wurdigen ichien, indem er in einer wohlgesetten Rebe banfte, in welcher er unter Underem auch anfragte, ob ihm bie achtbare Befellichaft; von ber eine Majoritat burch folennen Befdluß fo eben ben größten Theil feiner Raufmannsauter außer Berichleiß gefett, nicht allenfalls zu einer Schullehrerftelle in ihren respectiven Beimathen zu ber= belfen mußte. Dich follte es nicht munbern, wenn ber Befelle noch vor bem Schlafengeben, vom Beifte ergriffen, und mit einer Methobistenbredigt erguidte. Er icheint ber rechte Dann bagu - fo find fie aber blefe Dantees, gang wie fie Salled in feinem Connecticut idilbert: -

- - - Apostates, who are meddling,

With merchandise, pounds, shillings, pence and peddling.

Or wandring through southern Climes teaching,

<sup>\*)</sup> Go the whole hog corktall. Gin tuchtiges Bedien.

The ABC from Webster's spelling-book,
Gallant and godly, making love and preaching,
And gaining by what they call Hook and Crook.
And what the moralists call overreaching,
A decent living. The Virginians look
Upon them with as favourable eyes,
As Gabriel on the Devil in Paradise.

Gin Burrah ber hochachtbaren Distreg Somard, brüllte es nochmals berauf, als ber Rnäuel fich ber Gentlemens=Rajute näherte; - und bann wurde es rubiger. - 3ch batte nämlich bie Baren eingelaben, Eines auf bie Befundheit ber Mistreg Soward gu leeren, und ben Steward angewiesen, ben Coctail auf meine Rechnung zu bringen. Distreß Dobelton, beren Gatte als Gefretar einer Temperangesellschaft fungirt, ichnitt freilich Gefichter, aber mir machte es wahrhaft Bergnugen; fur mich hat es immer einen besondern Reig, unvermuthet unter biefe wilben, aber fraftigen Spröglinge ber Natur und unferer Freiheit geworfen zu werben, die ba aufschießen, ftolz, fraft= voll, ungebeugt, Bater fraftiger Beschlechter; bieje Pioneers bes Westens, die ben Boben fur unfere Rinder und Rindestinder, für fommende Gefchlechter

ebnen, die Wälder lichten und zu Fluren umgestalten. Ein paar Dollars, liebe Louise, auf diese Weise geopfert, sind wahrlich nicht weggeworfen, sie werden zur Kette, die uns an diese unsere Mitburger knupft. Und wahrlich, sie find nicht die schlimmsten. Und sollen wir sie nicht zu uns herausziehen?

## SI.

## Uachtgedanken.

Bir waren mitterweile la Cote des Allemands \*) vorbei, rasch ber des Acadiens zugefahren. Die Nacht war so kult, so erfrischend; wir hatten einstimmig beschlossen, unser Souper auf bas Verbed bringen zu lassen. So sassen wir mit einem halben Dupenb beigezogener Gentlemen, unter benen zwei Franzosen, eine geraume Weile an ber mit leichten Erfrischungen besetzen Nachttasel; — bie traulich leichte Unterhal-

<sup>°)</sup> La cote des Allemands, acht Stunden oberhalb Reworleans, am rechten Mifffippi-Ufer. — Die Nachfommen biefer Deutschen bauen Reis und Gemufe fur ben Martt ber haupt-fabt. Einige haben bedeutenbe Zuderpflanzungen.

tung schien uns allmählig sanft zur Ruhe wiegen zu wollen — als unser schwimmendes haus plöplich einen Stoß erhielt, der alle Fugen des gewaltigen Baues durchdröhnte, und die Gläser und Bouteillen wie Kartenhäuser an einander warf. Die beiden Franzosen stogen wie Bälle von ihren Sigen, unsere Damen wechselten die Farben und lächelten, aber auf eine Weise, die verrieth, daß, obwohl vorbereitet auf solche Warnungen des Flußgottes, das herz doch ein wenig zu klopsen begann. Der Scherz war auf eine mal gewichen, und die Stimmung Aller solenn gesworden.

Es ift immer eine eigene Empfindung, die uns bei solchen Gelegenheiten anwandelt; ein Gefühl, beffen sich auch der Stärkste nicht erwehren kann, zwingt sich ihm wiber Willen auf, so wie er gewahr wird, daß seine Kraft hier ihre Schranken hat, daß er sich einer unsichtbaren Gewalt anvertraut, die nicht mit sich spielen läßt. Wie wir so saßen zwanzig Fuß über den grollenden Wogen, die schäumend zu uns herausbrausten, und hinabschauten in den dreihundert Buß tiesen Strom, und wieder hinüber in die reichen Gestle, die sich in meilenweiter Entsernung von den

Ufern binabfenten, ericbien und bie Dacht bes Riugapttes, ber feine gewaltigen Waffermaffen boch über ben Schranken ber Erbe bem alles verichlingenben Golfe zurollt, mahrhaft furchtbar, und bie Stille, bie eintrat, batte einen Unflang vom Schauerlichen, Erft beim Unblid eines feuersprübenben Dampfichiffes, bas pfeilichnell in einiger Entfernung berabichon, wurde bie Stille unterbrochen und ber tief gehobene Athem der Deiften verrieth die Erleichterung, welche ber Unblick bes braufenden Dampfere ihnen gewährte. - Cs war wirklich ein wohlthuender Anblick; ein gewiffes behagliches Gefühl von Sicherheit fehrte allmäblig auf bie Gefichter gurud, und mehrte fich, wie abwechselnd Barten, Flach- und Rielboote in Borfdein famen, mit Bachfeuern auf ihren Berbeden, die ihren rothen Wiberschein recht malerisch über ben endlofen Wafferspiegel hinwarfen, um bie Keuer berum gruppirt gellenbe Bootsleute, bie ein weftliches Lieb fangen.

Ja, es ift ein berrlicher Strom biefer Mifffippi! bie Erbe icheint fich zu neigen vor bem gewaltigen Miefen, ber ftolz auf fie herabblickt, Die Gefilbe zurud zu weichen und in bie Liefe zu verfinken. Sie find

berrlich biefe Gefilbe, wurdig von einem Meifterpinfel bargeftellt zu werben, aber fie treten in Schatten vor bem Strome felbft. Der Salbmond hat fein Gilber= licht ausgegoffen über fie, vielleicht bie jungften Rinder ber ichaffenden Natur, ein blaggrauer, gau= berartiger Schleier ift über bie gange munberbare Lanbicaft bingebreitet, in bem fich bas Simmel8= gewölbe zu fpiegeln icheint. Mur hie und ba einzelne Bunfte, bie fich erheben im gloriofen Farbenschmelz bes munberbaren Mondlichtes; bann wieber ber Teen= foleier, und in weiter Ferne bie wie Brongemauern aufgethurmten Copreffenwälber. Ginige leichte Floden von Gilber find über bas himmelsgewolbe hinge= fprentelt, fein Luftchen bewegt fie; im Beften ift bie golbene Rothe in bas lichte Apfelgrun verfcmolgen, über uns ber Mether in fein tiefftes Blau gehullt bie Sterne gittern wie beschämt vor ber Rachtfonigin, beren Strahlen im Often fo milb und hehr erglangen. - Rur hie und ba ichimmern uns Lichtpunkte von ben Ufern entgegen - wie Irrlichter tangen fie an uns vorüber, und hellen auf einige Alugenblicke bie Gruppen von Drangen= und Citronenbaumen auf. Gie fommen aus ben hellen Tenftern ber Pflanger=

wohnungen, die binter ben Baumarubven verftectt find. Es find vielleicht made Bater ober Mutter, bie ibren Rindern ober Enfeln Die Schicffale ibrer Groß= ober Urgroßväter ergablen, die von ber Ge= fahr, mit welcher ber Strom fie bebrobt, auch nicht die leiseste Abnung haben, und die boch so leicht, so furchtbar über fie bereinbrechen fann; bie Rinber borden, idutteln ungläubig bie Ropfe, wie Rleine, die Ummenmährden boren. Ja, fie find ichwer gu glauben, ichwerer zu ichilbern, bie Drangfale, bie unfere Boreltern auszustehen hatten, die ersten Gieb= ler biefes unferes Landes. Diefe nun waren urfprünglich Deutsche, bie unter ber Unführung irgenb eines ichwedischen ober hollandischen Barons impor= tirt worben, um bem berüchtigten Law fein neues Bergogthum am Arfanfas zu bevolfern. Ilm Bucht und Ordnung unter ihnen handguhaben, hatte man ihnen auch eine Compagnte Dragoner beigegeben. Das Rartenhaus ber Dliffiffppi-Gefellichaft gerftob gerabe, ale bie taufend Unglücklichen in ben megund fteglofen Wildniffen am Arfanfas angefommen waren, und ibrer murbe natürlich mit feiner Gilbe weiter gebacht. Reun Behntheile ftarben und verdarben in ben Bälbern und auf bem Wege ben Mississpielerab; bem elenden Ueberreste gelang es bis nach New-Orleans sich hinabzuschleppen, wo sie endlich die Erlaubniß erhielten, zwanzig Meilen oberhalb ber Stadt ihre Hütten zu bauen. Und sie bauten sie in Elend und Noth, fämpfend mit Fluthen und Alligatoren und Gewürme; aber ihre Kinder und Kindeskinder genießen die Früchte und leben im Uebersstuffe unter ber segensvollen Aegibe der Freiheit.

Ah! es nußte vor hundert Jahren furchtbar in dieser Stromregion ausgesehen haben! Wir am RedRiver und unsere Nachbarn am Mittel-Mississippi, können uns noch eine schwache Borstellung von dem Chaos bilden, in dem das ganze Nieder-Louissana damals wie begraben lag; aber es ist immer nur eine schwache Borstellung, da der Strom weiter oben, bei aller seiner Gewalt doch wieder in der höhern Landsschaft seinen Meister sindet, den er nur bei sehr hoher Fluth auf einige Zeit niederhält. Das untere Louissana sedoch war ihm beinahe ganz botmäßig; diesselben User, die uns nun so bezaubernd anlachen, eine Wassermasse von Schlamm und Sumps, darüber hingeschichtet Millionen kolossaler Baumstämme, die

banfig ben Lauf bes ungeheuern Stromes felbft bemmten, und feine Bemaffer mit furchtbarem Betofe über bas gange Land hinrollen machten. - Dur bas idrille Befdrei ber Millionen Baffervogel, bas Bebrulle ber Bullfrofche und Alligatoren unterbrach bas ichauerliche Tofen ber Muthen. - Ja, auf biefen entseplichen Ufern feine Butte zuerft hingebaut gu haben; bas will etwas bedeuten; bazu geborte eine eiferne Ceele. Das ift ein Denfmal von Dannesfraft, auf welches ber Frangoje ftolg fenn fann. Schlachten zu gewinnen, Reiche über ben Saufen gu werfen unter einem allgewaltigen Führer; Länder gu verheeren; Bolfer in bas Jod zu ichmieben, mahrlich bagu braucht es feinen farfen Dationalgeift, feine außerorbentliche Rraft. Das treffen bie Sunnen und Tartaren und Turfomannen eben fo wohl, noch beffer. Unter einem Attila, Timur, Goleyman trafen fie es auch. Aber als ichaffenber Beift fich in Die furchtbare Ginobe einer Baffermufte bingegen, mit ber Matur ringen, mit ber Bilbnig, Sige, Ralte, ben Bluthen ftreiten und ausharren im Rampfe, ben fein Beitungstob auf bie Rachwelt bringt, bas ift ein Kunfe Brometheus'ichen Teuers - bas ift mabre Mannesfraft. Und wurden die Frangofen fein anberes Denkmal hinterlaffen, als bie Elemente ber Rultur in Louistana, biefe allein waren binreichenb. ihre Mannestraft und Alusbauer glänzend zu erharten; benn wohlgemerft, bie Geschichte ber Unfiebelung biefes westlichen Egnptens burch bie frangoffiche Regierung weiset eine Menge von Thorheiten, Difgriffen und Leichtsinnigfeiten nach, bie mehr bie Ginfalle eines Aberwißigen, benn Dagregeln einer aufgeflärten Berwaltung zur Begründung einer Kolonie genannt ju werben verbienen; aber gum Blud mar ber Geift ber frangösischen Unfiedler ftarter, als ber Leichtsinn ihrer Machthaber, und biefem Beifte gelang es enb= lich, trot ber unbeschreiblichen Sinberniffe, bie Ratur und Gewaltige ihm in ben Beg legten, ben Grund zur Civilisation eines Erbtheiles zu legen, ber ficherlich in ber fünftigen Beltgeschichte eine ber größten Rollen zu frielen bestimmt ift.

Nein, ber Franzofe ift nicht ber tangend leichtferstige Johnny Crapaub, als welchen ihn ber grobtornige John Bull ber Welt gern zum Besten geben möchte, und wenn er nicht ganz das ift, was Uncle Sam und John Bull sind, und er ist es nicht, was

Rraft bes Willens und ftarre Ausbauer anlangt, fo hat er boch wieber eine Tugend, bie ihr nicht habt, eine Tugend, die eure falten Duackertugenben fo ziemlich alle aufwiegt, und bie ein wahrer Götterfunke ift. Es ift bie Tugend großer, erhabener Empfin= bungen, rein menschlicher Regungen. Wohl waren es Tage ber Wehmuth, Die Tage von Achtzig und Einundachtzig, in benen die Bater ber neuen Freiheit binüberschauten nach Often, mit Bergen, bie Barren und Soffen ichier frank gemacht hatten! Ihre Urme waren beinahe erlahmt, ihre Schwerter ftumpf ge= worben im fünflährigen Rampfe. Gie ftritten wie Manner; aber auch Manner unterliegen endlich ber Nebermacht; und fle war furchtbar, biefe llebermacht. Da erhob bas eble Franfreich feine fraftige Stimme, und reichte brüberlich feine Sand bem matten Schwim= mer, bem tobesmuben Rampfer. Daß bamals bie breigehn Sterne flegreich auf bem umwölften Simmel bervortraten, mogen wir immerbin, ohne ber eigenen Große im Beringften Abbruch zu thun, ber großen Ration mit banten; ja bie Menfcheit mag es ihr mit banfen. -

Ah wie manche Ronige- und Fürftenentel,

vielleicht Sohne, werden fich einft in bem Schatten biefer Freiheit laben, fie fegnen, biefe unfere göttliche Freiheit, bie ihren Bätern jest ein Gräuelift! —

Doch ber Mond ist hinter ben westlichen Wälbern verschwunden, die Landschaft ist bereits im Schlafe begraben; es ist Zeit zum Ansbruche. Wir sind la côte des Acadiens \*) vorbei. Wie zauberartig sich ber matte Silberstreisen hinauszieht gegen Norben! Es sind die Cypressenwälber in ben letten Mondesestrahlen aufgehellt. Eine wunderbare Dunkelhelle; sie erglänzt wie ber Mondregenbogen so mild, wie das Auge der Borsehung, das wir im Weltlause erschauen! Vielleicht berselbe Silberstreisen, der einst

<sup>\*)</sup> La cote des Acadiens, zwanzig Stunden oberhalb Newsorleans, ursprünglich durch französtliche Canadier oder vielmehr Acadier folonissert, die während des Krieges von 1756, ungeachstet der ausdrücklich im Utrechter Trieden bedungenen Neutralität dieser von Frankreich an England abgetretenen Provinz, von dem lettern ausgesordert wurden, die Wassen gegen ihre Landsleute zu ergreisen, und als sie sich standhaft weigerten, sofort aus Acadien (Nova Scotia) vertrieden wurden. Sie irrten mehr als sechs Jahre in den Wäldern umber, verfolgt von den Britten, und nur ein geringer Ueberrest entsam nach Louisiana, das im Frieden von 1768 gleichfalls von Frankreich an Spanien abgetreten worden.

ben armen Acabiern auf ihrer troftlosen Wanberung geleuchtet, als sie vor achtzig Jahren breitausend Meilen von den Küsten von Nova Scotia ihren bornenvollen Pfab herabsuchten. Es waren zwölftausend Familien, die auf bes zweiten George und seiner Tories Gebot aus ihrer heimath, von ihren herben, aus ihren hütten geriffen wurden, weil sie nicht gegen ihre Väter, ihre Brüber, ihren angebornen König Louis-Quinze streiten wollten.

Mitten im Winter wurden fle aus ben Thälern, ben Fluren und Felbern vertrieben, die ihre Sande ber Wildniß entriffen hatten. Manner, Weiber, Greife, Mädchen und Säuglinge wurden ohne Schonung über die Grenzen ihres eigenen Landes geworsen, mit Bluthunden geheht. Tausende erfroren, verschmachteten, wurden von wilden Thieren aufgefressen. — Nur elende Lleberreste waren so glücklich, über die Seen und Minois herab an die Ufer des Mississpillspizu gelangen, den sie auf elenden Flösen herabsichwammen. An seinen Ufern und in den Attacapas sanden sie endlich bei ihren Landsleuten und den Spaniern Gulse, und ein Blätchen, um ihre müden Gebeine niederzulegen.

Die wunderbar boch bie Wege ber Weltorbnung find! Noch vor achtzig Jahren war unfer Land ein vergeffener Erdwinkel, bewohnt von einigen hunderttaufend Familien armer Roloniften, auf die felbst ihre Landeleute mit Stolz und Berachtung, ale eine aus= geartete Race, berabfaben, ein weniger benn Anbang= fel bes großen europäischen Staatenspftems, felbit von Britten als Auswurf betrachtet, und nicht viel beffer behandelt, von ber übrigen Welt faum gefannt. Wer hatte bamale, ale biefe armen frangöfischen Acadier von Britten aus ihren Gutten getrieben, und amerifanisch-brittische Roloniften gur Balfte in Thierfelle gefleibet, unter ben Webbs gegen ben frangofi= ichen Montcalm fochten, weil es ihre Berren in Deutschland thaten — wer hatte bamals wohl vor= ausgefagt, daß biefelben verachteten Roloniften einige zwanzig Sabre fpater ein Reich grunden wurben, bas in weniger benn fechzig ber Stolz bes Menichen= geschlechtes werben, bas bem mächtigen Mutterlanbe bie Spipe bieten, flegreich zweimal bieten wurde, nun den mächtigsten Nationen furchtlos bieten fonnte, burfte? Doch fechzig Jahre, und biefes Reich fteht vielleicht weltbeherrschenb, und als jener beilfame

Gegenbrud, ben bie Weltordnung in ihrer phyfifchen und moralischen Ginrichtung zum Prinzip angenom= men bat, gegenüber bem großen nordischen Roloffe, ber eben so bunkel, nur ungleich rauber und wilber hervorgegangen aus ben eifigen Steppen bes Mor= bens, burch Rieberlagen und Siege, über Trummer und Leichen, vorwärts gefdritten ift, und feine Riefenarme nun brobend, nun fofend, aber mit fefter Buverficht über bas in feinen Freiheitsweben gudenbe Europa ausspannt. Gi, fie ringt, bie arme Jungfrau Europa, fie ringt nach Rraften, nach ber neuen Geburt; fie glaubt, fle wird fie erringen, bie berrliche Tochter, glangenber, ftrablenber ale wir; aber fie vergift barüber bes furchtbaren Riefen, und bie Sonne geht ihr unter im Weften, und bie fcmachenbe Dammerung überfällt fle, und bie Racht bricht ibr berein, wahrend bei und bie belle Morgenröthe auftaucht!

Doch bie Abenblufte mehen feuchter. — Bie? bie Glode hat zwölf gefchlagen!

"Du haft wunderbare Nachtgebanken, George?" lievelte Louife, wie wir bem Bug ber Damen folgten, bie ihrem Saale zuschlichen.

"Sage vielmehr toemopolitische. Aber, wer fie

an einem solchen Tage, und solche Umgebungen vor Augen, nicht hat, liebe Louise — wessen Herz sich ba nicht öffnet, wahrlich, ber müßte ein — Jareb Bunble sehn."

"Noch einen Ruß, liebe Louise, und gute Nacht! Morgen find wir bei Richards."

## BEE.

## Irrthum über Irrthum.

Ein herrlicher Morgen! Die reichen Ufer von Boint-Coupé \*) schimmern uns entgegen, die von Baton-Rouge \*\*) schwinden rechts an uns vorüber, die Sonne steigt glühend roth hinter den bunt besmalten häusern des Städtchens herauf, und in ihren Feuerstrahlen tauchen die wunderbaren Waldpartieen bieser üppigen Stromregion, abwechselnd mit Pflanzungen, nach einander auf, und gleiten an uns vors

<sup>\*)</sup> Point = Coupé, eine ber reichften Anfiedelungen am weftlichen Miffinppi-Ufer vierzig Stunden von Neworleans.

<sup>\*\*)</sup> Baton= Rouge - Stabt am rechten Ufer; funfund= vierzig Stunden von Neworleane.

über, fo hell, fo glangend, fo frifch! wie - wie meine liebliche Louife. Bir fahren in bie Strom= frummung oberhalh Point=Coupé ein, und erbliden bier zuerft eine Partie ber üppigen Natur in ihrer gangen grandiofen Bilbbeit, ein Chaos von Blata= nen, Magnolien, Liquidambar=Cederbaumen, burch ungeheuere Lianen in ein Ganges verwoben. Die Stämme ftebent, liegent, im Fallen begriffen, bie und ba eine ichwache Beibe mit gerriffenen Aleften, ihre langen hängenben 3weige in ber Morgenluft webend, wie bie wilbflatternben Saare eines gerzausten alten Beibes; nur ber ichwarze Bohnenbaum mit feinen taufend Dolden und Dornen, und bie glorreiche Liveoaf mit ihren fnotigen Urmen fteben feft und fraftvoll ba. Gin folder Unblid erbebt, ftarft. Man fühlt fich fraftiger, ftarfer auf Gottes verjungter Erbe. "Giebft Du, Louise, jenen Rrang berrlicher, immergruner Gichen, ber vorgebirgartig in ben Strom berausspringt? Unter ibm ift ber Safen, bem wir gufteuern."

Meine Worte verhalten im Donner eines Gefchubes, bas fo eben losgebrannt wurde; ein zweiter, ein britter Schuf folgt; ber Ploughbon rubert bem Ufer zu. Da ift sie, bie freundliche Pflanzung, bescheiben wie bas Pfarrhaus eines Landpredigers im alten Birginien, und eben so wohnlich und bequem. Das Dach ift wie mit Zangen zwanzig Fuß herabsgezogen, über die Gallerien, die längs dem Hause hinlausen. Die Ectzimmer zu beiden Seiten sind wunderliebliche Berstecke, liebe Louise! — Recht passend ließ er eine der riesigen Livevass am linken Klügel stehen, und der rechte ist durch eine Gruppe von Tulpen, Feigen und Drangebäumen vor den Strahlen der Sonne geschützt.

Das ift also Clara? Das ift fie?

Louise fixirte bas Weibchen meines Freundes streng, eraminatorisch durch ihr Augenglas, ließ bann bas Lorgnon sinken, und sah mich fragend an. Die Wahrheit zu gestehen, so schien mir die Mistreß gleichfalls ein wenig kalt, ja mehr als kalt, erfroren, wenn ich sie mit der reizenden Ungeduld verglich, die sie vor acht Wochen so unnachahmlich kleidete. Sie schreitet so stattlich, am Arme Nichards, dem Landungsplage zu, als ob wir mit einer Ladung Mehl oder Wolldecken kämen, behuss ihrer Neger. Sie hebt mit beinahe fastidiöser Grazie ihr Lorgnon und

muffert und. Louise jah mich wieber fragend an. Abermals bonnern brei Schuffe, und Richards läßt ein Willtommen hören. Maam ift abet noch immer fteif und falt. Jest find wir im hafen; die Lansbungsbrucke fällt.

"Billfommen, liebe Freunde!"

"Willfommen, lieber Lanbstreicher!" lacht mir Clara zu, die sich faum Mühe ninmt, unserer Suite einige aber nicht sehr tiese Knickse barzubringen, und bann auf mich zutrat. Ich hatte kaum noch Zeit, von unserer Reisegesellschaft Abschied zu nehmen, und ben Schiffsleuten ein kleines Andenken zu hinterlassen, als sie mich bereits mit tausend Fragen bestürmte.

"Aber fagen Sie mir, mein lieber Howard, was Richards vor hat. Da kömmt er heute zwei Uhr Morgens wie ber Sturm angefahren, und alle Leute muffen fogleich auf, und Zimmer muffen gelüftet, Betten zurecht gerichtet, Geflügel und ber himmel weiß was abgeschlachtet werben, kurz eine Konfusion wurde angerichtet, als ob ber achte Jännerhelb\*) bei

<sup>&</sup>quot;) Achte Januerhelt. General Andrew Jadfon; ble Schlacht bei Neworleans, in ber bie Englander aufs haupt geichlagen murben, wird befanntlich jahrlich an biejem Tage gefeiert.

uns einkehren follte. — Wer find benn Ihre Gefellichafter? — Sie kommen ja mit einer orbentlichen Suite."

Mir schien es beinahe selbst so, und ich fah erst jett, daß wir wirklich mit einem Gefolge ankamen, bas irgend einen inkognito reisenden Brinzen mit Glanz in der Welt auftreten ließe. Richards hatte ben Arm meiner Braut ergriffen, Julie war dem perthuhnfarbigen Franzosen oder Creolen, was er war, anheimgefallen, und die Tante Duras hatte sich einen allerliebst chaussirten und kravattirten Franzosen als Lootsen beigelegt. Ich hatte die kleine Schwäherin, die mich nun am Arme rüttelte.

"Aber mein Gott! fo reben Sie boch, Sie find ja ein wahrer Stock. — Wer find benn biese Damen? Die jungere ift ein allerliebstes Figurchen."

"So?" fragte ich trocken. — "Gefällt fie Ihnen? Rennen Sie fie benn nicht?"

"Wie werbe ich auch?" -

"Die alte Dame ift bie Mabame Duras, bie jungere - "

Gie ließ mich nicht ausreben.

"Gehr bebeutenbe Creolen=Familie. Aber mas

wollen bie bei und? Bufte nicht; baf Richarbs mit ihnen in besonderer Berbindung fteht."

Ich fah bie gute Frau mit großen Augen an, und konnte nicht flug aus ihren Reben werben. Sie war so falt; beinahe verdrießlich empfing sie ihre Gäste, und mit einem wahrhaften Dankee-Gesicht, als ob sie Butterschnitten berechnete, und die Kaffeetassen, — benn unsere Creolen lieben den Thee nicht, am wenigsten bes Morgens — die ihr das Dejeuner kosten würde. — Raum hatte sie ihnen Site angeboten, und ihren schwarzen Dienstbestissenen einige Beisfungen zukommen lassen, als sie auch wieder an mich berantrippelte.

"Liebe Mistreß Richards," fprach ich etwas bringenber, "werbe Sie bitten — "

Sie aber ließ mich nicht ausreben, jog mich an ber Sand, ohne fich eben fehr zu geniren, in bas an ben Salon anftofienbe Rebengemach, wo fie begann:

"Aber, Sie ewiger lleberall und Nirgends! Sagen Sie mir nur, ums himmels Willen, wo Sie gestedt find? Wir glaubten alles Ernstes, Sie haben sich an eine unserer Karavanen angeschlossen, die mit Maulthieren hinüber nach Santa-Fe handeln. War ja

fein Sterbensmörtchen von Ihnen zu hören ober zu feben. Was haben Sie getrieben? Sie verdienen ja gar nicht, daß man Sie berücksichtige."

"Das geht, bas fließt, bas ift eine Strömung!" Ich wußte nichts befferes zu fagen.

Sie fuhr fort. "Ah! Sie verstummen; die Schuld, bas bofe Gewiffen, die Schaam, Ihre Freunde fo vergeffen zu haben. O ihr Männer! Nun sehd ihr Beuer und Flammen, und in einer Stunde wieder so naß, wie grünes Holz."

"Ein rechtes hinterwäldler-Simile;" bemerkte ich lachenb.

"Nun, weil Sie fich schulbbewußt finden, will ich Ihnen nur fagen, daß Ihre Strafe nicht sehr hart seyn soll; daß Ihr Loos hoffnungsvoller ift, als Sie es verdienen; ja hoffnungsvoller — Sie sehen mich groß an! und staunen — hoffnungsvoller, sage ich, mehr als Sie es verdienen."

"Alber, liebe Distref Richards! wiffen Sie benn nicht — "

3ch fonnte absolut nicht zu Worte fommen, so fehr ich mich bemuhte, ihr Binte zu geben, bie nothig schienen! benn Louise war im nachsten Salon, unb konnte jebes Wort hören, und jebe Bewegung bes agirenben Damchens ichauen.

"Ich bitte Sie!" brach fie wieber aus — "laffen Sie mich meine Strafpredigt vollenden, und Ihnen nur furz ben Troft geben, daß Ihr Stern heller zu leuchten beginnt."

"Heller zu leuchten? — Stern?" fragte ich noch immer unwissend, benn welcher achtundzwanzigjährige Chemann erinnert sich wohl ber Liebesbagatellen ber letten zehn Jahre, am Tage nach ber Hochzeit; ober hat mehr benn eine Ibee im Gehirn?

"Und 3hr Berg fagt Ihnen nichts?" verfette fie piquirt.

"Rein Sterbenswörtchen."

"Rein Sterbenswörtchen?" rief fle erftaunt — "Sowarb, fein Sterbenswörtchen? Sagt Ihnen Ihr Gerg wirflich nichts?"

Allein fie war fo verblufft, fab mich fo unwillig, mit fo großen Augen an, baß ich orbentlich in Berslegenheit gerieth. Enblich fam Richards zu meiner Erlöfung; aber als er ihre Sand ergriff, und fie ber Thure zuführte, warf fie mir noch einen langen, unswilligen Blick zu.

Ich war kaum ihr nach in ben Salon eingetreten, wo fie Richards ersuchte, ihren Gaften die Zimmer zur allenfalls nöthigen Morgentoilette anzuweisen, als fie wieder auf mich zutrippelte, und mir recht bofe in bas Ohr flufterte:

"Und Ihr herz fagt Ihnen nichts von Emilie Barren?"

"Rein Sterbenswörtchen;" war wieber meine Untwort.

Sie stand erstarrt — sprachlos, und kam erst zur Besinnung, als Nichard sie beinahe ungebuldig mahnte, die Damen nicht länger warten zu lassen. Nun erst nahm sie die Tante und Julien bei der Hand, und führte sie aus dem Salon, aber so bitter= bose, daß Beide sicherlich feine sehr hohe Idee von der Gentilität ihrer neuen Wirthin in dem Augenblick hatten.

"Aber Richards," fragte ich, "was ift's boch mit Deiner Frau? — Bas gibts? fo fage boch!"

"Sogleich, lieber Howarb; erlaube mir nur, zuerft Cuch in die Zimmer einzuführen."

Und fo fagend reichte er meiner Salfte ben Urm, und wir betraten bie beiben Edzimmer ber Gallerie,

in bie er nun Louife mit aller Galanterie eines echten Birginiers inftallirte, und fich bann entfernte.

"Recht nieblich, biefe beiben Zimmerchen — nicht wahr, Louise? — Allerliebst, als wenn das hells bunkel mit ben Lichtstreisen, die burch bie Jaloussen und erbsengrunen Borhange einfallen, für Leutchen wie unser eins, berechnet waren. Gine schwellenbe Ottomane im zweiten Zimmer, mit zwei allerliebsten Bettstellen — nur sind sie auf zwei verschiedenen Seiten."

"Wirklich, allerliebft!" bemerfte Louise.

Meinen Arm um bie Golbe geschlungen, befahen wir uns flüchtig bas Ensemble ber Einrichtung, bie, meinte Louise, in etwas burch bas pompadourrothe Sopha im ersten Zimmer geftört wurde, und waren im Begriff, uns auf ber Ottomane nieberzulaffen.

"Aber Richards!" ließ fich wieber bie Stimme ber Mistreß im Copran hören, "bas geht abfolut nicht. Du weißt, biese Zimmer find ber Lieblingsaufenthalt ber Tante houfton. Miß Menou wird bie Gute haben — "

Und mit biefen Borten öffnete fle bie Thure.

"Bless us!"\*) rief fle, entfett auf ihren Chemann gurudprallend.

"Bless us!" rief fie nochmals.

Ich ftand mit Louifen Urm in Urm, und schaute fie verwundert an.

"Bless us!" rief fie bas britte Mal. "Bas ift bas?"

Ich lachte laut auf. — Nicht fo Louife, die ihr Köpfchen an meiner Bruft barg. Richards hatte feisnem feinen Weibchen einen kleinen Streich gespielt und ihr auch fein Wörtchen von dem, was vorgesfallen war, gesagt. — Sie hielt mich noch immer für ben achtundzwanzigjährigen, auf ber Mädchenschau umherziehenden Junggesellen.

"Maam!" sprach ich lachend — "alteriren Sie sich nicht — ich habe die Ehre, Ihnen Demoiselle Menou aufzuführen, wie sie sich gestern nannte; heute hat sie das unaussprechliche Gluck, Mistres Howard titulirt zu werden."

"Bless us! Geine Frau!" rief fle abermale, ben

5

<sup>\*)</sup> Bless us. Gott fegne und - fep bei und! Lebensbilber a. b. weftl. hemifph. IL.

. 65

zweifelnd fragenden und ein wenig wuthenden Blick auf den armen Chemann richtend — das Wort blieb ihr noch halb im Munde freden. Ich führte Louisen einen Schritt näher der grollenden, aber lieblichen Freundin zu.

"Es wird nun wohl nicht andere fenn; " ichaltete Richards mit einem mahren Protofollgefichte ein.

"Und habe ich nicht gut gewählt, meine vortreffliche Dame?" fragte ich lachend, während mir Louife ben Mund zuhielt.

"Alfo wirklich Mietref howard?" rief fie noch= male mit einem Blid auf ben armen Richarbe, ale wollte fie ihm fofort ben hale umbreben.

"Es wird nun ichon nicht anders fenn;" wiederholte biefer mit bemfelben Faunsgeficht.

"Bofewicht!" fcalt Rlara.

n Sie find es Beibe, theure Maam!" befräftigte Louise mit einem seelenvollen Blide, und ihre glodenshelle Silberstimme ließ ihr Englisch mit bem leichten französischen Anklange so wunderlieblich tönen, daß Rlara's Augen hell aufleuchteten. Nun erst richteten sich ihre Blide ausschließend auf fie, einen Augenblid forschend, spähend, scharfdurchtringend; aber wie ber

Sonnenstrahl bie Nachtschatten zerstreut, so erglänzte auch das Gesicht des wirllich lieblichen Weibchens, und in auffallender Freude schloß fle die Braut in ihre Arme.

"Bur Strafe will ich fie Ihnen nun entführen, und fie fur mich behalten. Wahrlich, Sie find ja ben lieben Engel nicht werth."

"Für welches Entführen sie Ihnen schwerlich Dank wissen wird," versetzte ich, bem die Störung einiger= maßen ungelegen kam. Doch die Beiden waren be= reits in der Thure verschwunden.

Der Scherz mar recht artig burchgeführt, und freute mich um fo mehr, als barin eine leichte Strafe für Rlaren lag, bie ihr gar nichts schaben fonnte; benn auf alle Falle hatte fie bie fleine Verratherin gespielt.

"Doch wer kommt da? Wen haben wir hier? Bei Jove! Es ist Doughby, ber in seinem Tandem ange-rollt kommt, so ernst, so feierlich, so hausvatermäßig! Wie doch der liebe Chestand die Menschen umwan=belt! Dieser Doughby, erinnerst du dich, Richard? er suhr nie anders als im gestreckten Galopp mit einer Koppel halbtoller Bullenbeißer, die alle Kagen re-

bellisch machten. Nun figt er so fleinlaut in seiner Gig, als ob ber Sheriff\*) seine Liegenschaft unter bem hammer hatte. Orbentlich wehmuthig fieht er barein."

Wir waren bem armen Jungen auf bie Biazza entgegen gegangen.

Er fprang nicht, wie fonft, mit beiben Fugen aus ber Curricle, fonbern hob bebächtlich bas Sprigleber, und warf halb murrifch bem herbeieilenben Reger bie Bügel feines Braunen zu.

"Ah, Mister howard! Sie auch wieber einmal bei und?"

Die Worte waren nicht im freundlichsten Tone gesfprochen. Etwas wie tücklicher Unmuth lagerte auf bem Gesichte, und spielte wie trogend um feine Munde winkel herum. Ich aber war in ber besten Laune von ber Welt.

"Doughby!" rief ich ihm gu, "Ihr fent ja fo ernft wie ein Major, ber fich zum Rriegsgericht nieberfest.

<sup>\*)</sup> Cheriff. Befanntlich liegen biefem Oberbeamten bie Bollgtehungen gerichtlicher Urtheile, fo wie bie Berfaufe von gerichtlich feil gebotenen Liegenschaften ob.

Bo fehlt es? Ach, ber liebe Cheftanb? Erlanbt mir, Gud meinen Gludswunfch barzubringen."

Doughby's Brauen zogen fich zusammen, und bie Stirne runzelte sich, und bie Mundwinkel begannen noch trotiger herabzuhängen. Er glotte mich mit seinen, nichts weniger als lieblichen, halb irischen Augen an.

Ich fixirte ihn: — "Bahrlich feltsam! Der liebe Honigmond, scheint es, hat ba nicht zweimal fuß ansgeschlagen." — Richards winkte mir, zupfte mich.

"Benn Mister Howard mit seiner Unspielung auf mich zielt," grollte Doughby, und seine Stimme glich nicht übel bem entfernten Rollen bes unterirbischen Donners, "so muß ich mir eine folche Anspielung verbitten."

"Auf Euch anspielen, Doughby? Ihr Euch eine Unspielung verbitten?" rief ich in bemselben muth= willigen Tone. "Was meint Ihr wohl, mein guter Junge?"

Ich war, wie gefagt, in ber herrlichften Laune. Mistref Richard teat fo eben zwischen uns.

"Einen guten Morgen, Maam! - Aber fage nur," knurrte er mir wieber feitwarts zu, "bag ich

feine Anspielung leibe, bei G-tt! von wem, und wer er immer fenn moge."

Die Geschichte wurde mir boch etwas zu rund. Der Blebejer hat, scheint es, Luft, mir ein wenig auf den Buls zu fühlen. Nun, mit bem wollen wir auch noch fertig werben.

"Keine Unspielungen, lieber Doughby!" lachte ich in bemfelben muthwilligen Tone. "Was nennt Ihr benn eigentlich eine Unspielung? Gebt mir eine Erstlärung, eine Reason, wie es Shakespeare hat. — Die Reason, guter Junge."

"G-tt v-e Guern Shafespeare!" rief ber unäfthetische Doughby, ber nun ernstlich wild zu werben Miene machte.

"Halt, Doughby!" rief Richards, indem er dem Tollen die Finger auf ben Mund legte; "halt! es gibt hier Mifverständniffe, die zu unangenehmen Erörterungen führen durften."

"Ich fage nur," wiederfaute Doughbn, "daß ich feine Anfpielungen leibe."

"Migverftanbniffe, bie zu unangenehmen Erörterungen führen - feine Anfpielungen leiben -" fprach ich etwas ernfter. "Go fage boch nur, Richarbs, was bas Ganze foll; Du wirft mir boch nicht zumuthen, bağu --

"Halt ein!" rief Nicharbs nochmals, "was ich Dir hinsichtlich Doughby schrieb, war bloger Scherz."

"Sherz," schnaubte Doughby. — "Und wer erlaubt fich, Scherze über mich zu schreiben?"

"Ich, mein Allgewaltiger!" lachte Clara, bie vor ben Bierschrötigen hintrat, und eine seiner Riesensfäuste ergriff, die er ihr aber wieder entzog. In dem Augenblick hätte er recht gut einen gereizten Buffelsstier vorstellen können, ber noch unschlüssig ist, an welchem seiner Gegner er zuerst seinen eisernen Schäbel probiren soll. Clara nahm ben Ungezogenen nochmals beim Arme, brehte ihn herum, und hieß ihn sein angenehmstes Feiertagsgesicht anthun, und sosort Mister Howard seine besten Wünsche zur gestern vollzogenen Vermählung darbringen.

Der Mann warf zuerst ben stieren Blid auf bie holbe Schwägerin, ber es vom Munde ging, als hätte sie ein Biertelbugend Buchsen von ber berühmten Balmyrafalbe verbraucht; bann maß er mich, sprach aber fein Bort.

3ch lachte.

"Du lieber himmel!" rief sie, "haben Sie benn ganz und gar die Sprache verloren? Sehn Sie boch nicht gar so sehr halb Bserd, halb Alligator! — Können Sie nicht artig sehn? Sagen Sie mir nach — werth geschätzer Mister Howard! — ich gratutlire von Gerzen mit Schmerzen."

"Und follte es wirklich fo fenn?" fragte enblich Doughby. "Und Sie wären wirklich? —"

"Im Chejoche, lieber Doughby, feit gestern, und zwar in einem fo angenehmen Joche, als je ein zweisbeiniges Lastthier getragen. Doch kommt mit in ben Saal, wo ich Cuch meiner Frau aufführen will."

Und ber Mann wurde auf einmal fo freundlich, schüttelte mir bie Sand fo berglich, und brach in einen folden Schwall von Gludewunfden aus, bag es fein Enbe mehr zu nehmen fchien.

"Doughby!" unterbrach ich ihn. "Wir bleiben beute, morgen und übermorgen bier, und geben Samftags frühe auf meine Bflauzung ab, wohin Ihr mit gelaben fend. Micharbs und feine Frau geben gleich-falls."

"Topp!" fiel Doughby ein. "Bin babet - ift mir ohnehin fo munterlich; fag' Euch, ift aus mit mir, werbe es nicht mehr lange treiben. Wohl; fann nicht schaben, Gure Redriver-Bottoms\*) zu sehen — war es schon lange Willens."

"Ist aus mit ihm;" lachte Richards — "wird est nicht lange mehr treiben — will aber boch noch die Redriver=Bottoms sehen."

"Und nun fommt mit uns, will Guch meiner Frau aufführen."

Bir traten in ben Saal, ber aber leer war, bie Damen waren auf ihren Zimmern, wahrscheinlich mit ber Morgenfoilette beschäftigt. Louise hatte sich gleichfalls zurückgezogen, und zog mich natürlich wieder nach.

Wie ich in bas hellbunfle Rabinet eintrat, und ihr reizenbes Bilb in frifcher Jugenbfülle füßschmachtenben Berlangens mir entgegenlächelte; und fie vor mir ftanb:

> There stood the maid Silent and motionless, With eyes on the ground Abashed by the reflection of herself. \*\*)

<sup>\*)</sup> Redriver=Bottoms. Flugnieberungen, angeschwemm= tes, fettes Alugland, überhaupt jebe fette Nieberung.

<sup>\*\*)</sup> The Beggar of Bethnal Green, Luftspiel von 3. S. Rnowles.

Und wie ihr Schwanenhals sich zu mir herüberbog, und ihre lebenswarmen, schwellenden Arme sich
an die meinigen legten — bankte ich dem lieben himmel, daßich, ungeachtet meiner vierundzwanzig Körbe,
mit meinem Kapital strenge hausgehalten, und mit
Ehren dem reinen Wesen unter die Augen treten durste,
das sich mir so ganz mit Leib und Seele ergeben hatte.
Ah, dieß ist der eigentliche Punkt, der das Weib an
ben Mann knüpft, mit ehernen Banden, unverletzlichen Ketten, treu und für immer knüpst! Wenn sie
ihn auf der wesentlichen Seite, auf der Seite, wo er
als Mann start seyn sollte, verächtlich, schwach, sich
in ihren süßesten Hossnungen getäuscht sindet — dann
hilft fein Briestersegen.

Wir hatten Doughby, Alles um uns her rein vergeffen, und faßen Urm in Urm, als fich abermals bie Thure des ersten Zimmers aufthat, und Damen auf bas Kabinet, in bem wir faßen, zuglingen. 3ch sprang auf, und öffnete die Thure. Es war Mistreß Houston, und eine junge Dame, die ben Schleier über bas Wesicht fallen gelaffen hatte. Die erstere warf einen flüchtigen und erstarrenden Blid auf mich, so wie sie Louisens etwas alterirte Westalt erblidte; die

anbere zog sich rasch aus bem Kabinette, in die Gallerie zuruck. Ich sah die Mistreß an, ein wenig betroffen, und die Wahrheit zu gestehen, auch unwillig über die sonderbare neue Fashion, Besuche in den Zimmern abzustatten.

"Bless us!" rief bie Mistreß, indem fie fich terzensgerabe vor mir aufrichtete — "wir find unrecht. —. Bo ift boch Mister Richards, wo die Mistreß?" Sie schien mich nicht, ich fle nicht zu tennen.

"Sie werben fie mahrscheinlich im Saale finden, Maam!" war meine trodene Untwort.

Die Beiben, die unterbeffen mit ber Gefellichaft eine Morgenpromenabe hinter ber Bflanzung angestreten hatten, kamen nun herbeigerannt.

"Tante, liebe Tante!" begann Richards lachend.
"Sie feben ja barein, als ob fie unfern lieben Homarb nicht mehr kennten!"

"Bless us!" rief bie gute Tante, mit einem Blicke in bas zweite Bimmer.

"Ah, Mistreß Houston!" hob ich mit verbiffenem Lachen an — "guten Morgen; es freut mich, Sie so wohl, so verjungt, wieder zu sehen."

"Mister howard -" fprach bie Dame feierlich.

"Nimmt fich bie Ehre, ber achtungswerthen Mistreß Soufton fofort feine Frau feit gestern auf= gufuhren."

Und fo fagend trat ich zurud, und führte Louisen ber alten Dame auf.

"Demoifelle be Menou gestern, heute Mistreß Sowarb; " fiel Richards ein.

"Louise be Menou, bie, ich versichere Sie, Tantschen, ein füssenswerthes, liebes Weibchen ist; " besträftigte Klara, indem sie die neue Freundin herzlich umarmte.

Ginen Augenblick tampfte bas Brinzip bes Bofen sichtlich mit bem Guten in ihr. Man fah ihr an, baß es ihr Leib that, bie herrliche Gelegenheit zu miffen, und in ihren Zirkeln zum Nachtische aufsehen und kunftgemäß zerlegen zu können; aber bas Prinzip bes Guten trug nach einem kurzen Kampfe ben Siegbavon.

"Alfo Ihre Frau?" erwiederte fie zweifelhaft, wechfelsweise Louisen und wieder mich meffenb.

"Gratulire von gangem Bergen," fuhr fle in verbinblicherem Tone fort, ber fich allmählig zum achtungsvollen fteigerte, als fie bie Sand biefer ergriff. "Cine sehr achtbare Familie, eine sehr gute Familie, die de Menous und die de Duras, habe die Ehre, Madame de Duras zu kennen — eine sehr bedeutende Familie, die Duras und die Menous —
gratulire, Mister Howard — eine sehr bedeutende
Familie."

Und die gute Dame war auf einmal ganz umgewandelt, so umgewandelt wie es eine alte Aristofratin nur immer sehn kann, wenn die mit ihr in Berührung gebrachte vermeintliche Plebejerin sich noch etwas mehr als ebenbürtig erweiset; benn im Borübergehen seh es bemerkt, Mistreß Houstons Vater war zwar Mitglied ber Affembly in Anapolis, \*) aber ihres Großvaters Stammbaum und Banderungsbüchlein sollen nicht bie allerreinsten gewesen sehn. Wir halten, Gott seh Dank bereits ziemlich genaue genealogische Tabellen.

"Doch, wo ift die andere Dame?" Sie hatte fich gewendet, als ich mit Louisen vorgetreten, und wie absichtlich ben Schleier fallen lassen.

<sup>\*)</sup> Affembly von Anapolis. Repräsentantenkammer von Anapolis, wo die Regierung von Maryland ihren Sit hat. Jeder Staat hat bekanntlich ein Haus der Repräsentanten, Uffembly genannt — ein Senat, und als erekutive Behörde den Gouverneur.

"Wen meinst Du?" fragte Richards. "Miß Bar=

"Miß Warren? Ift fie denn nicht Mistref Dough= by? Doch mo ift Mister Doughby? Bo ift er?"

3ch fab mich nach ihm um; er war verschwunden.

"Den wirst Du schwerlich finden. — Er hat Reiß= aus genommen, so wie er bie Chaise der Tante, und Emilien sah, die nicht Mistreß Doughby ift."

"Nicht Mistreß Doughby? Aber Du schriebst mir

"Ein Scherz, ben ich auf Untrieb meiner Frau und ber Tante mir erlaubte, und ber auf eine Ueberraschung berechnet war. Die Sachen haben sich jedoch anders gestaltet, und ich hoffe zum allseitigen Besten. Aber was Miß Warren betrifft, so ist fie noch ledig, bie heirath hat sich zerschlagen."

"Berfchlagen?" wiederholte ich finnend ... und mancherlei Gedanken traten mir vor die wirre Phantasie. — In demfelben Augenblick fam auch die Miß Hand in hand mit Klaren in bas Zimmer geschritten, wo Mistreß houston und meine Frau sasen. Sie schien mir um zehn Jahre alter geworden zu senn, die lebensfrische Glasticität, die ihrem Austritte etwas

tanzend Schwebenbes verlieben, hatte einem matronen= artig steifen Wesen Blatz gemacht; auf bem Milch= und Blutgesichte hatte sich Etwas hingekagert, das wie Apathie aussah; die starre, intellektuelle Kälte ber Nordländerinnen war vorherrschend. Ich begrüßte sie, und sie dankte mir so kalt, als wenn zwischen uns nie das Mindeste vorgefallen wäre. Ein wahres Marmorgesicht.

Ich hatte eigene Gebanken, als mich Richards die Gallerie hinabzog. Ich war acht Wochen nicht unter meinen Freunden gewesen, und während dieser kurzen Beit hatte sich ein ganzes Nest von Misverständnissen, Berwürfnissen und wahrscheinlich neuen Fäben und Blänen gesormt und zusammengesponnen, von denen ich nun einen kleinen Vorgeschmack erhalten sollte.

"Ich murbe es recht gerne sehen," hob Richards an, "wenn wir bie Tante bewegen fonnten, mit Emi= lien zu Dir zu kommen."

"Bie! jest? Und Emilien mitnehmen?" Der Borichlag frappirte mich.

"Würde es nicht unzart erscheinen, lieber Richards, bei ben Berhältniffen, in benen ich zu Emilien stand, und bie, obwohl bloß momentan —"

"Berhältniffe, in benen Du zu Miß Batren stanbest — Berhältnisse, George! Du meinst boch nicht
bie leichte Auswallung, in die Du bei Deinem letzen
Gierseyn geriethest, und die einem achtzehnjährigen
Brausekopfe zu verzeihen gewesen wäre, aber einem
achtundzwanzigjährigen Manne nicht zweimal wohl
stand? — Tröste Dich, diese sentimentalen Bligesfunken haben aus Emilien wahrlich nicht mehr Wirkung hervorgebracht, als sie verdienten. Nein, es
sind andere Dinge, die Ihr im Kopfe steden und ich
wünssche, wir könnten babei etwas thun."

"Aber wie? was meinst Du? Sprich! ich weiß wahrhaft nicht, woran ich bin. — Lauter Geheim= niffe, Berwurfniffe." —

"Ein andermal mehr bavon; aber so wenig Doughby früher Emilien verdiente, so sehr wünschte ich nun, daß ber Bruch ergänzt würbe. Und ich glaube, es ist jest möglich, feit von Dir aus für Emilien keine hoffnung vorhanden ist."

"Run, ihr fend munberbare Matter of fact \*)

<sup>&</sup>quot;) Matter of fact people. Gine febr hanfig gebrauchte Rebensart; fo viel ale : thatfachliche, positive, rudfichtelofe Lente.

Leute. So eben fagft Du mir, baß Emilie fich feinen Strohhalm um mich fummert, und jett — "

"Sage ich Dir, baß, wärest Du frei, Doughby nimmermehr hoffnung hatte. Emilie ift ein wackeres Mäbchen, ein kluges Mäbchen, bie, wie alle Mäbchen, heirathen will — foll — muß, und die über fentimentale Narrheiten erhaben ift, weil fle nicht zum Biele führen."

"Es fcheint, wie alle Morblanderinnen "

"Und ber wir jebe Gelegenheit geben wollen, daß sich ihr Doughby mit guter Art nähern darf. Und ba dieß vorzüglich bei Dir der Fall seyn mürde, so müssen wir sehen, Mistreß Houston zu bewegen, mit uns zu kommen; was auch in anderer Hinsicht vortheilhaft ist, denn es bietet die beste Gelegenheit dar, Deine Frau auf einmal in unsere besten Zirfel, und somit in die der Union einzuführen. Du weißt, Tante ist ein Leading Character, \*) in Louisiana unter der höhern Bstanzenwelt sehr populär, das Orakel Aller, und ihre Billigung verschafft Dir auf einmal die des County, — des Staates."

"Die Billigung? bas ift fonderbar gesprochen, lies

<sup>\*)</sup> Leading Character. Zon angebender Charafter. Lebensbilber a. b. westl. hemisph. II. 6

ber Richards. Ich glaube boch bei meinen Schritten nicht erst die Billigung von Mistreß Houston, ober bes County abwarten zu mussen — um so weniger, als weder ich noch meine Frau in den Congreß, nicht einmal in die Assembly wollen."

"Aber boch in gute Gefellichaft."

"Aus ber ich, hoffe ich, doch nicht gestoßen wor= ben bin."

"Deine Frau ist jedoch noch nicht eingeführt, und muß es erst werben; und Du weißt, obwohl von sehr guter Familie — "

"Ift sie boch nur eine Französin, willst Du sagen, Richards," siel ich ein. "Aur will ich Dir meine Meinung nur furz und unumwunden auseinandersfehen. Ich bin weit entfernt, dieses, oder ein Borsurtheil überhaupt, dem das souverane Bolt in seinem Gehirnkasten Ausnahme verstattet, zu bekämpsen, aber eben so weit, mich vor demselben zu beugen, aus neunundneunzig Gründen, von denen der erste ist, daß ich den Volkssouveran nicht brauche, nicht brauchen werte, weil ich unabhängig bin, und zu bleiben hoffe. Und wer mir seine Gesellschaft entzieht, dem entziehe ich meine."

"Das ift recht icon, ebel, ftolz gesprochen, lieber George; aber, verzeihe mir, findifch, einfeitig. Willft Du unter - und mit Deinen Mitburgern leben, Dich nicht unter Deine balbwilben, faben Greolen gurud= gieben, von benen nur wenige be Menous find, fo ift es an Dir, ben erften Schritt gu thun. Diefen Be= weis von Achtung forbert bie burgerliche Befellichaft. und fle ift berechtigt, ihn zu fordern, und wird Dir entgegenkommen, jo wie Du ihn geleistet haft, und Dich Deiner Wege geben laffen, fo Du es nicht thuft. Ber babei mehr verliert, Du als Individuum, ober bie Gefellichaft, fannst Du Dir am besten beantwor= ten. Und warum willft Du ihr biefen Beweis von Achtung nicht geben, wo Du gerabe jest eine fo fcone Gelegenheit bagu baft?"

"Du haft Recht;" war meine Antwort. "Thue was Dir gut bunkt, und was zum Ziele führen fann; mich soll es freuen, Miß Warren in irgend etwas bienen zu können."

"Das ift vernünftig gesprochen. — Jest muß ich nach meinen Leuten feben."

Ich mußte ihm Recht geben, obwohl mich biefe Formalitäten herzlich anefelten. Diefe Ginführungen,

Aufführungen, Dieses Ctiquettenwesen unter freien Burgern, Nachbarn, bie fich feit Jahren häufig von ibren Rindesbeinen ber fennen, Diese Rotterieen find mir unausstehlich. Ja unfer Befellichaftsleben bat einen Safen, einen gewaltigen Safen; alles legt es barauf an, bas Met unferer Uriftofratie über unfer ganges ebles Land hingufpannen. - Gend Tage lang, Wochen lang auf einem Dampfichiffe, in einem Gafthofe bei Tifche, neben einander, und habt ibr nicht zufällig eine britte Mittelperson, bie fich berbei= läßt, euch mit euern Rachbarn befannt zu machen, fo geht ihr ftumm aneinander vorbei, fist ftumm neben einander, und nach vierzehn Tagen babt ihr nicht zwei Worte gesprochen. Go ein fteifes Wefen bat boch feine andere Nation, als gerabe bie unfrige, und gerabe unfere guten Familien; benn, Gott fen Danf! unfere Dittelflaffe, bie eigentliche Ration, fennt nichts bavon; aber unfere Ariftofratie - bas ift, bie es gerne fenn wollte, -- wenn es auf bie anfame, mit unferer burgerlichen Unabhangigfeit mare ce balb poriber. Der I-I weiß, woher biefe Clubbe, Abtheilungen und Unterabtheilungen fommen, bie von Daine berab, bis an ben Golf von Derifo fich

wie Spinnengewebe ansehen: Wer hunberttausend Dollars besitht, schaut ben nicht an, ber nur fünfzigstausend hat, und wer fünfzigstausend hat, glaubt arrogant sehn zu dürsen gegen den, ber nur zehn werth ist. — Ihr seyd gerade respektabel, je nachdem ihr schwer seyd. — Und im Norden, der Herr seyd bei und! da ist's wahrhaft heillos. Ei, das ist auch eines von John Bulls saubern Vermächtnissen, nur auf etwas kleinstädtischem Fuße zugeschnitten. — Pah! wollen sehen, was die Zeit bringt — müssen und schon fügen. —

\_ A \*

Und wohl war es gethan, daß wir uns fügten. Ei, unsere lieben Mitbürger sind so schlimm nicht, und unsere lieben Mitbürgerinnen sind es noch wenisger; und es ist erst bei Beranlassungen wie gegenwärtige, daß man fühlen lernt, was es ist, ein geachtetes Glied eines freien, sich selbst beherrschenden Bolfes zu senn. So start und so offen spricht sich boch die Achtung für Bürgerrechte nirgends aus, als bei uns, so männlich-frei und so weiblich-zart bei feiner Nation. Es ist wahr, sie fordert Achtung unsere bürgerliche Gesellschaft, — eine Achtung, die

zuweilen in Zwang ausartet, sie erzwingt sich biese Achtung, wenn sie nicht geleistet wird, aber sie zollt sie auch in vollem Maße. Ich war überrascht. Louise, die sehr fein sühlt, war es noch weit mehr. Es war ein wahrer Kranz von Festen, die unst unsere Freunde gaben; was sage ich Freunde, selbst diesenigen, mit benen ich in einer Art Opposition gelebt hatte, beseiserten sich, und freudig entgegenzukommen. — Wir gingen aus einer Hand in die andere — von einer Fete zur andern, und ich war beinahe gerührt über das sichtliche Bestreben Aller, und recht sehr zu gesfallen, anzusprechen. —

Befonders benahm sich Mistreß houston mit einer Delikatesse, gab uns ihre Fete mit einem Auswande, einem zärtlichen Bohlwollen, bessen ich diese Frau nimmermehr fähig gehalten hätte. Auch kein Bug von jenem hohne, jenem alten Beiberwesen, das sie mir früher so unausstehlich gemacht hatte. Sie hatte etwas so Butrauliches, machte die Wirthin auf eine so ungezwungene, freundliche Weise, zeigte sich so geehrt durch unsere Anwesenheit, als ob sie es darauf angelegt hätte, meinem lieben Beiben die Achte barkeit einer amerikanischen Gesellschaft recht anschausbarkeit einer amerikanischen Gesellschaft recht anschaus

lich por Augen zu bringen. Auch nahm fie unsere Ginlabung mit einem wirklich fo liebreichen Entgegen= fommen an , bag ich es mir faum vergab , ihr früher fo viele Siebe verfest zu haben. Ja es ift eine Freude, Amerikaner gu fenn, bas Glieb einer Rette, beren Ringe, im Bangen genommen, noch fo wenig bom Rofte ber Gelbstfucht angenagt find, in benen, tros ihrer harten Schale, ein fo maderer Rern fist. Freubiges Wohlwollen lacht uns aus allen Gefichtern an. Rein, Uncle Sam \*) ift nicht ber murrische alte Egoift, als ben ihn bie Welt gerne haben möchte, ber freudenlose Beighals, ber immer und ewig bie Stirne rungelt, brutenb, wie er nur recht viele Dollars zusammen icharren möchte. Es thut mir ungemein wohl, Louisen jo ichmeichelhafte Ginbrude von meinen Lanbsteuten geben zu fonnen, und fie lachelt fo feelen= vergnügt über meine Lobpreisungen; früher brobte fle mir immer mit bem Finger und nannte mich ben Sprerbolifer.

<sup>\*)</sup> Ungle Sam. Onfel Samuel; bas Cobriquet, in bem bie Eigenthümlichfeiten ber amerifanischen Nation gewistermaßen bezeichnet liegen; ber Ursprung bestelben ift in ben Anfangebuch= ftaben von United States, U. S. ju suchen.

Sie hatte fich fein fo reizendes Bilb von Uncle Sam entworfen, weil fie ihn nur oberflächlich fannte, und er fich überhaupt nicht leicht zu erkennen gibt, und fie gabnte zuweilen, wie es Andere auch thun. wenn wir den Mund etwas voll nehmen; und bas thun wir benn boch zuweilen - ober vielmehr recht oft, - lobyreifen unfer Land, gloriren bamit immer und ewig, bei Macht und bei Tage, ftebend und gebend, fahrend und reitend, nuchtern und betrunten. Es ift unfere Braut, mit ber wir in Flitterwochen leben, ein icheeles Beficht, bas ihr ein Dritter ichneis bet, ift im Stande unferm Phlegma auf einmal ein Enbe zu machen. Der Richtamerifaner fann biefes Berliebtsenn, und es ift es wirklich, nicht begreifen. Er nennt es Uffenliebe; er ärgert fich barüber, wenn wir unfere Braut anbern vorziehen, - lacht und fpottet, benn bie Liebe zu biefer unferer Braut, unferm Lande, ift gang verschieben von ber Liebe, bie er gu bem feinigen hat, bas, wie er glaubt, boch ein gang anderes Land ift. Das wollen wir ihm auch gerne jugeben, benn Uncle Sams Land ift noch eine neue Befigung, bat nicht bie bethurmten und beginnten Schlöffer, bie weiten Ballen, die wunderlieblichen

Barts, Grotten, Die gothifden Dome bes alten Eng= lands, es hat nicht die zweitausendjährigen epheu= befleibeten Gaulentrummer, Dbeliste, Bantheons und Coliffeen bes alten Romerlandes, bie foftlichen Rebengelande bes iconen Frankreichs; es ift, wie gefagt, eine neue Befitung, mit neuen Gebäuben, neuen Felbern, bie vor noch nicht langer Beit ber Walbesnacht abgewonnen worden, wo der Sausberr noch nicht bie Zeit gefunden, auf Sallen, Dome unb Grotten zu benten, auch wenn er es gefonnt batte. Aber es ift biefe Befigung ichlicht und bauerngutartig, wie fie im Bergleiche mit alteren aussieht, eine gebeib= liche Befigung, weit gebeihlicher als bie alten; - es ift noch mehr, es ift unfere eigene Befigung, unfere eigene Bflanzung, auf bie wir mit bem Stolze, mit ber Worliebe eines Sausvaters, ber feinen Saushalt gebeihen fieht, ber feine Baume felbft gepflangt, feine Saaten felbft ausgestreut - fcauen; in ber wir zu Saufe find, auf ber feine Schulben, feine Abgaben, feine Frohnen laften; ein Freigut in jeder Sinficht, bas nicht großen Berren, Raifern, Ronigen, Bergogen, Grafen, ober wie fie immer beigen mogen, gehort; wo wir nicht bloge Taglobner, Miethsleute find, bie

im Dachstübchen ober im Bedientenzimmer wohnen, aus bem fle vielleicht die nächste Woche nach Botanysbay ober in die Conciergerie wandern, falls es ihnen gelüsten sollte, ein Kaninchen, bas auf ihrem Wege sitt, mit dem Stocke todt zu werfen, oder Johnny \*) einen Gimpel zu tausen. Es ift unsere eigene Bessthung, und beshalb lieben wir sie gerade so eigensthunlich, wie ein wackerer Hausvater, ber auf sein schlichtes Haus und Hof, die er selbst gebaut, stolzer ift, als ber reiche Nachbar auf seinen prächtigern Landste, in welchem er blos zur Miethe wohnt.

Bielleicht mehr über biefen Buntt, wenn wir einft ruhiger geftimmt finb.

## IV.

## Der Kentuckier, wie er leibt und lebt.

Serrliche Tage, blefe brei, bie wir im Schoofe ber Freundschaft verlebten, um fo herrlicher, ale fle nicht

<sup>&</sup>quot;) John un. John Quinen Abams, bamaliger Prafibent ber vereinigten Staaten, Cobn bes burch feine ultratorpftischen Grundfäge in schlimmem Gredtt ftebenben Brafibenten John Abams.

vier wurden, benn einen vierten håtten wir kaum ausgehalten, ohne eine tüchtige Mahnung, sage eine Indigestion oder ein Fieberchen mitzunehmen, das bei unserm Thermometerstande — er wechselt zwischen 95 und 100° — leicht in ein biliöses ausarten könnte. Nein, so war es gerade recht, und nach drei solchen Tagen ist eine Mississpie und RedeRivers Tour das herrlichste Ding, das es in der Welt geben kann. Man ist voll Lebensfrische, und bringt einen so sprudelnden Geist auf den Dampfer mit, daß einem alle Nerven oscilliren. Wir waren alle, wie wir sagen in high glee, \*) unserer Gesellschaft zwischen der Zahl der Musen und Grazien. Doch laßt uns sehen, wie viele Köpfe mustern wir?

Da ist also Mistreß Houston, aber nicht die Mistreß Houston von Olims Zeiten; — ein freundliches Lächeln spiest ihr um den Mund, das den einigermaßen harten schottischen Zügen etwas ungemein Launig=Driginelles verleiht, dann Tante Duras, eine eigene Gestalt, mit einer leichten Bersidie in den licht= blauen französischen Augen, aber ganz Delisatesse

<sup>\*)</sup> High glee, muthwillig frohliche Laune.

und Kineffe, noch aus ber alten frangofifchen Boffcule Louis-Quinze, beffen chronique scandalouse fle an ben Fingern bergählen kann, als ob fie zugegen gewesen ware. Die beiben Damen find fo eben auf einer Promenabe burch ben Damen-Saal begriffen, bie Umerikanerin ichreitet einher, fest, becibirt, wie ber Flügelmann im Garberegiment Gr Majeftat George IV .; die Frangofin bat eine gewiffe Tournure, bie fich befonbers um bie Mitteltheile ihres Geuns berum fund gibt. Bei uns fann man bas Geburteland unferer Damen febr leicht an ihrem Bange erfennen. Sintenbrein fdwebt Louife mit Dif Barren, bie fich bereits verschwistert haben; um bas Geficht ber Lettern fvielt zuweilen ein Ausbrud, ber ichwer zu befiniren ift. -- er fiebt aus wie Melancholie, und wieder wie Avathie; besonders pressen fich die Lippen bes bolben Befchöpfes fo feft zusammen; Glara unb Julie figen auf entgegengefetten Geiten, einander mufternb, und ernft wie breißigjahrige Damen, auch ein wenig ichläfrig. Die Glode ichlägt feche, und wir waren zeitlich auf und beisammen, weil ber Alexanbria, ber ein trefflicher Gegler fenn foll, unb ber von Ba Menou für und bestellt war, balb nach

Fünf vor Richards Pflanzung ankam. - Doch auf Julien gurudzukommen, bas arme Rind bat einiger= magen, was wir bie Blue Devils \*) nennen. Gie ift und thut zu Zeiten fo mohl und webe, wie eine Paulbing'sche Elegie. \*\*) Sie hat einige Urfache; bie Arme ift zwei Jahre alter als Louise, und noch immer feine Aussicht. Zwar find in bem Augenblicke einige Ludenbuger gum Zeitvertreibe ba; aber bas gange will nicht viel bebeuten. Der Gine ift ein creo= lischer Coufin, Ramens Merveille, ein New-Orleaner Abvotat und Nashionable von ber eigentlichen Glite. Du lieber Simmel! ber muß bie Quateroonsballe \*\*\*) auch fleißiger befucht haben, ale bie Gerichtefigungen. Seine Befichtsfarbe ift gang bas Colorit von Benjamin Weste Tobe auf bem Bferde; - bas Mabchen wirft zuweilen einen flüchtigen Blid auf bes armfeli-

<sup>\*)</sup> Blue Devils. Gin leichter Spleen — Bapeurs — uble Laune.

<sup>\*\*)</sup> Baulbing'iche Elegie. Bailbing, ber befannte amerikanische Dichter; seine indianischen Mehklagen; Geehall - Philipp of Mount Hope etc., find ausgezeichnet.

<sup>\*\*\*)</sup> Quateroon boalle. Die befannten Balle ber farbigen und auch feilen Schönheiten von New-Orleans, zu benen aber feine farbigen Manneversonen Zutritt haben. Sie werden nie von weißen Damen besincht.

gen Mannes Geftelle, und wendet bann bas Huge halb ichaudernd weg. Mehr verfprache ein zweiter Coufin, ber fich fo eben aus bem iconen Frankreich berüber importirt, eine Art politifchen Benies, bas einen ungeheuren Reichthum freifinniger 3been und republifanifcher Gufteme befigen foll - nach bem neuesten Barifer Schnitte. Mit biefer Munge wirb er schwerlich bei uns viel Glud machen; wir lieben bie reelle, bie flingenbe, ober wenn fie von Bapier ift, bie endoffirte. — Der Sprudelfopf war redacteur en chef, ber Gimmel weiß, welches Zwerges, bes gelben, rothen, blauen ober grunen, ber ihm aber, nach Urt biefer maliziofen Bechfelbalge, einen Streich gespielt haben mußte, benn ber junge Freiheitshelb hatte Reigaus genommen aus bem iconen Frantreich, und zwar fo ichleunig, bag er ben Dliethzins von zweitaufend Franken, ben ber Procurour du Roi für ein in ber Conciergerie bestelltes Quartierden an ibn zu forbern batte, zu bezahlen vergeffen. Der junge Menich ift übrigens gar nicht übel, mit feinen funtelnd fdmargen Mugen und Baaren, und bellbraunem Undalufiergefichte, voll Leben und Feuer, beklamirt wie I alma, und ift mit ben beiben Bergogen

von Chartres und Nemours in die Schule gegangen. Bon biefen beiben Selben in embryo weiß er Be= schichten zu erzählen, bie einem mobernen Blutarch Stoff zu frifden feche Banben liefern fonnten. Bas bas für allerliebste Jungens fenn muffen! Babre Brutuffe! Welche Achtung fur bie Rechte ihrer Mit= burger! und ihr Papa! welcher Teuereifer fur die Ehre Frankreichs, wie er feufzt beim Unblicke ber Briefterberrichaft! Wie ber fühlt, tief fühlt! - wie ber bie golbenen Tage ber Freiheit bringen murbe, noch eine andere Freiheit, als bie wir haben! - 3ch hörte bie Erguffe bes jungen Menschen en passant, und fonnte mich nicht enthalten, im Bergen zu lachen. Die Babrheit zu gestehen, in ber Bolitif und gefun= bem Menschenverftande find diese Frangofen mahre Rinder, bie in ihrem gangen Leben nicht zu Mannern werben. Fast fie einer bei ihrer ichwachen Seite, ihrer unbegrängten Gitelfeit, fo fann er fie reiten wie fein Steckenpferd. Jest find fle mie verfeffen auf biefen Bapa ber artigen Schuler ber polytechnischen Schule, und möchten ihn gerne ftatt bes alten Charles zum allgemeinen Papa; und bekommen fie ibn, mag es ihnen wohl auch ergeben, wie bem irischen

Schuhmacher in Franklintown, ber von feiner Chehalfte zu fagen pflegte: "Mein Weib, mein Weib; bei Jafus! obwohl fie keiner haben mochte, hab ich fie boch gekriegt." —

Der gute Mensch nennt sich be Bergennes, und ist ber dritte Sohn eines gastognischen Bicomte und Messe eines Bairs, der eine der wichtigsten Hoschargen und alle acht Tage die Ehre hat, Sr. geheiligten Majestät bei ihrem petit-lever, ich weiß nicht mehr, ob in die Strümpse, oder gar in die Inexpressibles zu verhelsen. Als ich ihm meine Berwunderung zu erstennen gab, wie er, der Sohn eines General-Lieustenants und Nesse eines Pairs, zur Opposition, sa was schlimmer, dem satzlen Liberalismus gekommen — meinte er mit wahrhaft französischer Naivetät: "Ah mon stere a pris l'autre coté, mais nous autres — "

Scheinen alfo boch bereits bie parlamentarifchen Bfabe und Debenpfabe gu fennen, bachte ich.

"Ich verfpreche mir recht viel Bergnugen von bem jungen Menfchen, ben Bapa Menou gelaben hat. Unter allen Besuchern, bie une mit ihrer Gegenwart beehren, find bie heutigen Frangosen, ich meine bie von 1828, gewiß bei weitem bie liebenswürdigften. Mit einer nichts weniger als oberflächlichen, ja tiefgebenben Bilbung in praftischen, befonbers mathematischen Fächern, verbinden fie eine Bescheibenheit. bie ihnen bei ihrem enthustaftischen Wefen etwas wahrhaft Jungfräulich=Romantisches verleiht. Wie bie Alten zum Tempel Jupiter Ammons mallfahrte= ten, fo pilgern fie in unfer Land zu Sunderten, und zwar nicht ber Auswurf, wie er aus andern Ländern gu und tommt, fondern bie Cobne ber erften Rami= lien, um fich in ihrem politischen Glauben und Soff= nungen zu ftarfen. Gine gewiffe Behmuth, ein verbiffener Grimm, eine Urt Schaam über bie Er= niedrigung, in ber fie fich und bas belle France wähnen, ift immer auf ihren Gefichtern zu lefen; babei fnirschen fie jeberzeit mit ben Bahnen, wenn fie von ben fremben Bajonetten und Bagagewagen reben. mit und auf benen, wie fie fagen, ihre gegenwärtigen Machthaber ihnen zugeführt worben. - Dem mag nun fenn, wie ihm wolle, bas geht uns nichts an, aber boch möchte ich im Borbeigeben bemerten, bag, nach meiner unmaggeblichen Meinung, bas belle

France, bas feinen Nachbarn Berren aufgebrungen bat, bie zu irgend etwas eber, als herrichern taugten und geboren wurden, eben nicht fo fehr Urfache bat, barüber zu flagen, daß ihm feine Bourbons gurud= gebracht worben, benen es boch, man mag nun fagen was man will, verdanft, daß es eine, und zwar eine große Nation ift, und nicht zwanzig Bolferden; und bie, wenn es nun boch einmal einen Geren haben foll, noch immer mehr Rechtstitel befigen, als irgend ein Anderer, wer er auch febn moge. Und einen Serrn muß es haben, bas belle France, ba bilft nichts, und zwar einen ftarfen herrn. Wo brei bis vier Millionen beinahe Nichts befigen, brei andere wenig mehr als Nichts, und nur eine geringe Majoritat bas Möthige, und einige gludliche Sunberttaufenbe bas Ueberflüffige, ba mögen bie burgerlichen Inftitutionen liberal fenn, und follen es fenn, muffen aber wieber gang andere lauten, ale in einem Lanbe mo neun Bebutheile Grundeigenthumsbesiger, und in ihrem Saben, und mas unmittelbar baraus folgt, ibren politischen Meinungen, wenn nicht gang gleich, boch fo ziemlich gleich find. Sier ift Bielherrichaft, Burgerherrichaft möglich, bort ift fie Unbeding, lieber Bergennes.

Die ich mir ben jungen, mahrend bes gangen Frühflucks fortwährend perorirenden Republitaner anfah. fam mir wieber eine Bemertung in ben Ginn, bie ich fcon oft gemacht hatte, und die fich mir jedesmal aufbringt, fo oft ich einen ber fogenannten Republi= faner ber alten Belt - wir versteben unter ber alten Weltimmer Europa - feinen nagelneuen, alles über ben Saufen werfenden Republifanismus austramen hore. - Dan fieht es biefen Leuten fogleich an, bag fie eine Rolle spielen, die nicht ihre natürliche, bag bas republikanische Rleid, mit bem fie fich bebangen, nicht für fie gemacht, daß fie es nicht von Rindheit an getragen, daß es ihnen balb zu enge, balb zu weit ift, fo daß fie taufend Thorheiten und Albernheiten barin begeben. - Gelbft John Bull, wenn er es an= zieht, fieht fo ungelenfig aus, bag jeder Bernunftige ihn bemitleiben muß. Es ift ein gutes Rleib unfer republifanisches Rleid, ein warmes Rleid, es flei= bet une bequem, aber es taugt nur für une, nur bem Umerifaner läßt ber Republifanismus wohl. - Seben wir einen bamit angethan, für ben'es nicht

gemacht ift, ekelt er uns nur an, — und bas ift nun fo ziemlich hier ber Fall. Dieser junge Franzose, so artig, so unterrichtet er sonst scheint, wenn er auf bas Wesen republikanischer Einrichtungen zu sprechen kommt, wird ein wahrer Tollhäusler, ber auch nicht die geringste Ibee von der Heiligkeit des Eigenthums, ber Basis unseres republikanischen Gemeindewohls hat. Er stände nicht an, ein paar Millionen ber ebelsten Bürger, auf benen die Kultur eines Neiches, der Menschheit beruht, abzuschlachten, um seine tolle Ausgeburt von Bermögensgleichheit zu realistren, und ein paar Millionen faulblütigen Auswurses zu schlimmern Beinigern der Menscheit heraufzuziehen, als es bie gehässigsten Söchst- und Sochgebornen je waren.

Bahrend ich bem frangösischen Quasi-Republikaner, ber übrigens, wie gesagt, ein recht artiger junger Mensch zu sehn scheint, so schonend als möglich einige unserer amerikanischen Unsichten über biese Bunkte mittheilte, hatten wir ben Atchasalana \*) passirt, und

<sup>&</sup>quot;) Athafalaha. Ein bebeutenber Strom, ober vielmehr Ausfluß bes Miffifippi, der wenige Meilen unter bem Einfluffe bes Red-Niver in den Miffifippi, auf der weftlichen Geite durch die Attacapas in den Golf von Mexico mindet.

waren auf ber Francisville-Seite hinaufgefahren, um bie gewaltige Strömung, bie ber Einfluß bes RebNiver in den Miffisppi ba verursacht, zu vermeiben. Ein starker Wind, der sich erhoben hatte, thürmte die Wellen in der Mitte des Stromes zu einer bedenklichen Höhe empor. Der Hauptstrom war, obwohl wir bereits August hatten, zum Uebersließen voll, und die Mündung des Red-River bot, so weit das Auge reicht, einen See dar, aus dem Millionen von Baumstämmen emporstarrten. Wir hatten den Salon verslassen, um den ungeheuern Basserspiegel in seiner ganzen grandiosen Ausbehnung zu schauen.

So eben bogen wir ber Mündung des Red-Niver zu, als ein Boot von Woodwille herüber kam, und sich bereits auf hundert Nards genähert hatte, ehe es von dem wachthabenden Manne auf dem Verbecke entdeckt wurde. Es schnitt zwischen den zahllos hersabschwimmenden Riesenstämmen im scharfen Striche durch die Wogen, mit einer Kühnheit, die auf dieser Stelle, wir waren beinahe in der Mitte des Strosmes, wirklich an Raserei gränzte.

"Das ift ein Rafender, oder ein Berliebter!" fchrie

ber Capitan. "Bei meiner Seele, ber hat mehr Baffergeift, als zu einem Commodore nöthig ware."
"Es ift Doughby;" rief Richards. "Capitan, es ift Mister Doughby. Bendet das Schiff, er ift es."

Und er war es. Der tolle Junge ftand im Boote, bas auf ben Wellen und zwischen ben Baumstämmen auf= und niedertanzte, so ferzengerade, kaum daß er sich zuweilen auf die Seite bog. Die sechs Neger, die es ruberten, wurden über und über von den Wo=gen bespritzt.

"Das also Euer gepriefener Red-River!" schrie ber Wagehals von weitem herüber. "Herrliches Land für Wilbenten und Ganse, auch Alligatoren. — Hurrah, Boys!"—

"Ilm Gotteswillen, Mister Doughby!" riefen, schrien, baten die Damen, als der Tolle gerade unter bem Stern auf uns zufuhr, ohne die Wendung abzuwarten, und mit einer hast das ihm vom Schiff zugeworfene Seil ergriff, die ihn im nächsten Momente aus dem Boote riß, und wie einen Federball auf die Seite des Dampfers anwarf. Eine mannshohe Welle hatte das Boot zurückgerissen, und Doughby hing halb im Wasser, halb außer diesem.

"Bieht an! Hurrah Bons! — Bieht an Jungens! ober Gure verbammten Raber thun ed." —

"Bieht an!" fchrien wir Alle; "Bieht an, um Got=

"Ei zieht an!" ichrie Doughby, der am Gelander heraufgesprungen, fich mit einem Sage über baffelbe warf, und mitten unter ben beruften Cyclopen ftanb.

Wir eilten sprachlos hinab — benn bas Wageftud war ein verzweifeltes.

"Pah!" schrie Doughby; "Steward, ein Glas Warmes, und Capitan schaut zu, daß mein Bortesmanteau herauf kommt und meine Neger mit heiler haut bavon kommen; — und einen guten Morgen Gentlemen — in fünf Minuten sehen wir uns wieder!"

Und so fagend, leerte er das vom Steward gebrachte Glas, machte gegen bas Oberbeck zu ein leuchte Bersbeugung, sprang in den Gentlemanssalon, und von ba ins erste Staatszimmer, das offen stand.

"Da habt Ihr ihn," brummte Richards, fopfichüttelnd. "So macht er immer seinen Eintritt. — Und Emilie ärgert sich halb tobt."

Aergern, bas konnte ich wohl nicht fagen, aber jene ruhig=ftille neuenglanbifche Untipathie, mit einer

starten Dosis von Apathie schien sich bes Mäbchens bemeistert zu haben, und zu irgend etwas eher Soffsmung zu geben, als einer Berföhnung. — Diese Dankees können so stille, so ruhig, so bitter, so gleichsmüthigsgemüthlich haffen! sie glimmen euch wie Lehigh-Rohlen.

Bir waren wieber in ben Damensalon zurückgefehrt, wohin sie geeilt war, so wie sie Doughby nennen
gehört hatte. Clara legte ben Zeigesinger auf ben
Mund, und sah recht superklug barein, als sie links
neben ihr auf bem Sopha Platz nahm; Mistreß
Houston hatte rechts ihren Posten gefaßt. Beibe
stricken bem artigen Kinde die Locken von der Stirne,
und zupsten an ihrer Halstrause. Sie hatte zum
Reisekleid einen leichten Reitanzug von Circassenne,
ber ihr ungemein wohl stand. Louise gab auf jeben
Bug acht, wie die ausmerksamste Schülerin.

"Ach Emilie," bat enblich bie kleine Schlange, mit ihrem holbesten Lächeln, "Du mußt mir heute einen Gefallen thun, Du mußt." —

"Ich verfpreche nicht eber, als bis ich weiß -- " verfeste bie Dig in ziemlich fcharfem Tone.

Gin brobenber Blid ber Distreß Soufton ichien

auf ben kleinen Starrkopf auch nicht bie minbefte Wirkung hervorzubringen.

"Ein Bemitleibenswerther!" hob Clara an, "ben Dein Born aus Deiner Nahe verbannt — und ben ein Lächeln von Dir in Entzücken —"

Sie hatte noch nicht ausgesprochen, als Emilie tobtenbleich murbe.

"Clara! fo Du mich liebst, um Gotteswillen! so —" fle endigte nicht, aber mit Ingrimm bif fle bie Lippen zusammen.

"Aber Miß!" fiel die Mistreß Souston in wahrem Duenna-Tone ein, "aber Miß, ich weiß wirklich nicht, ob ber gute Ton Ihr Betragen —"

Sie fprach nicht aus, unsere Anwesenheit schloß ihr ben Mund; — aber ihr Gesicht war ein wahrer kategorischer Imperativ.

Die Miß fah die Tante an, ihre Lippen preßten sich stärfer zusammen, eine eisige Kälte suhr über bas Mäbchen hin, sie schauberte, wie von Fieberfrost gerüttelt, zusammen. — Man sah, daß es furchtbar in ihr kämpste, aber keine Thräne floß aus ben Augen. — Das Mädchen war seltsam, beinahe unweiblich zu schauen in ihrem starren Schmerze. Ich sprang auf,

und eilte auf fle zu, - wie fie mich erblickte, machte fie eine konvulfivifche Bewegung.

"Ich bin boch recht ungludlich," ftieß fie endlich heraus, mit einer Gewalt, — einer Stimme, die einen seltsam unheimlichen Nachklang hatte. Wehmuth, Schmerz, Wuth, verlette Weiblichkeit, erklangen in bieser unnaturlichen Stimme.

"Miß Warren!" rief ich.

Sie fah mich ftarr an. — 3hr Geficht war leichenblaß, bie Lippen blau, fie ein Marmorbilb.

"Mein Gott!" rief fie mit bemfelben innerlichen Schauder. "Bin ich benn fo gang aller Berückfichtigung unwerth geworben?"

"Miß Warren, wie können Sie fo etwas glauben? Bei meiner Seele! ich weiß noch immer nicht, was ba vorgeht, was vorging. Richards, fo fage boch!"

Mistreß Soufton faß ftarr, Clara lautlos, bas figende Madden in ben Urmen haltenb.

"Mich mit biefem Salbbarbaren wieber zufammenbringen;" fließ fie grimmig heraus.

"Welchen Salbbarbaren?"

Sie fprach ben Ramen nicht aus, aber ber tieffte Abideu offenbarte fich in ihrem gangen Wefen.

"Es ift boch nicht Doughby?" fprach ich leife zu Richards.

"Und wer anders?" fprach fie.

Ich fah Richards mit großen, fie mit vorwurfs= vollen Augen an; biefer wieder Clara.

"Laffet, laffet alles gut feyn," rief diefe. "Alles wird gut enden. Lagt nur mich forgen. Emilie, ich bitte Dich, fey ruhig. Und Ihr beiben Männer, fort mit Euch. Laßt uns eine Biertelstunde allein. Hört Ihr? die Damen wollen allein feyn!"

Und fo fagend fprang fie auf die Salonswand zu, nahm die in golbenem Rahmen aufgehängte gedruckte Schiffsordnung vom haken, und hielt fie uns vor die Augen.

"Ich gehe gerne, nehme aber meinen Theil mit;" fprach ich, Louisens Urm in ben meinigen legenb.

"Nein, nein;" riefen alle, "Mistreß Howard muß bier bleiben."

"Sie geht mit mir; nicht wahr, liebe Louise?"

Louise pausirte einen Augenblick, und sprach bann lachend, und mit ihrem nieblichen Tuge stampfend, ein "I won't."\*)

<sup>\*) 3</sup>ch will nicht — I will not.

"Prächtig!" riefen bie Damen laut lachenb; nur bie Dig blieb falt — fie fchien nicht zu hören, nicht zu feben.

Bir zogen unserer Bege in ben Gentlemansfalon — ich für meinen Theil herzlich froh, bieser starren Beiblichkeit entrückt zu seyn. — So find fie aber biese Dankeelnnen, bie besten Mütter, bie treuesten Gattinnen, aber starr und kalt, wie ihre Eisberge auf ben Newfoundland=Banken; eher könnt ihr einem Delphin eine Thrane entlocken, als einer bieser norsbischen Republikanerinnen.

Bor bem Schenktische trasen wir Doughby, ber mittlerweile seinen Anzug gewechselt hatte. Im Grunde genommen gerade kein unebener Junge. Der lichtblaue Gingham-Frack, mit schneeweißen Inexpressibles, kleiden ihn gar nicht übel. Ein eleganter Strobhut, sehr seine Wäsche, und eine Brillantnabel, die immer ein tausend Dollars gekostet haben mag, geben ihm ein recht pflanzerisch-genteeles Air, obwohl ich berlei Dinge, als Brillantnabeln, Knöpfe und Ringe haffe, — sind bloß für Weiber und Lasbendiener.

Als Doughby fein Glas Tobby \*) geleert hatte, brach er los.

"Bie ifte? was macht, fagt, thut fie? hat fie mich gefehen? wie fah fie aus? bofe ober gut? wie hat fie meine Luftfahrt aufgenommen? gelacht ober geweint?"
"Sachte! fachte!" verfette Richards. "Sachte.

"Sachte! fachte!" verfeste Richards. "Sachte, lieber Doughby. Der Thermometer fteht unter Zero!" —

"Allso nichts — absolut nichts? Sie verharrt in ihrem Entschlusse? will nichts von mir wissen? will mich nicht einmal sehen? zum Teusel! warum will sie nicht? Bin ber ungläcklichste Junge auf ber weiten Gotteswelt!" rief er auf einmal mit ganz veränderter, weinerlicher Stimme; "wollte, ich läge breihundert Fuß tief im Mississippi=Bette! sage Euch Jungens, mit mir ist's aus — rein aus — ich spüre es, fühle es in allen meinen Gliedern!"

Wir brachen in ein lautes Gelächter aus, und wer follte nicht lachen, beim Anblick eines fiebenundzwanzigjährigen Bengels, mit Backen fo roth! die Morgenfonne, die über Fort Abams heraufzieht, hat die

<sup>\*)</sup> Tobby. Mifchung gebrannter Baffer mit Buder, und mit ober ohne Bitronen.

Bleichsucht im Vergleiche. Schultern hat ber Mann, er paßt auf ein Observatorium, um ben Atlas zu tragen, und bazu die bunkelblaugrauen Augen, ein wenig toddyseucht, aus benen ein lachender Teufel herausschaut; und ber Mann in Liebeswehen! er mißt fünf Schuh dreizehn Joll, hat Schenkel, die einen Elephanten tragen, und Fäuste, die einem Büffel ben Garaus machen könnten.

Wir lachten wie toll.

"B—t fen Guer Welächter!" schrie Doughby — "Steward, ein frisches Glas, hört Ihr — v—ter Neger, wo steckst Du wieber? Sörst Du nicht, wenn Dir ein Gentleman etwas besiehlt? Soll ich Dir Deinen schwarzen Gehirnschäbel tatouiren? — Ihr lacht; aber wüßtet Ihr, " rief er wieber mit weinerlicher Stimme, "wie mir die Mädchen zugesetzt haben; das ist nun die Siebente bereits, die mich angeführt, sigen gelassen."

"Die flebente?" lachte ich, "Doughby, nichts als fleben Körbe? Pah! ich sammelte beren mährend meisnes Junggefellen-Lebens nicht weniger als vierundswanzig, und bin, wie Ihr wift, bloß ein Jahr älter als Ihr.

"B-t feven Gure vierundzwanzig Rorbe! Stewarb, ber Tobby ift für alte Beiber zu ichlecht. Bu viel Waffer in biejem Tobby. Rannst feinen Tobby machen. Gag' Deinem Capitan, er foll berauf tom= men, will ibm fagen, er foll Dich zum I-l jagen. -- Mein, fage ich Guch, mir ift bas Berg fo voll, möchte mir ichier zerspringen. Allfo nichts will fie von mir wiffen, gar nichts? Will Guch fagen fommt Jungens - aber wer find benn biese ba?" auf die Frangosen beutend. "Alh Mounshour Tonson! \*) willfommen Mounshour Tonson! - Parle vouh english?" fragte er be Bergennes -- "Prenez un seat et un glas de Madeira - Nous parlerons hans'amble le franseh. - Reger eine Bouteille Madeira, und laff' ihn gut feyn, sonft betommft Du bie Bouteille auf Deinen ichwarzen Schabel. Fur mich eine Bouteille Grifden, borft Du? echten irifden Bhistn, verstehft Du? Dummtopf! ober fo Du ihn nicht haft, wird's ichottischer thun. Stelle alles ber, und pade Dich - nein bleibe am Schenktische borft Du, fdwarzer Bojewicht! am Schenftifche bleibft

<sup>\*)</sup> Mounshour Tonson. Gin anterer Spottname, ben Frangofen in ben B. St. gegeben.

Du, ober boch beffer, packft Dich fort. Hörft Du? packft Dich fort. Nein, fage ich Guch, bas herz möchte mir schier im Leibe zerspringen. Also gar nichts will fie von mir mehr wiffen?"

Und unter diesen Lamentationen warf sich ber Mann auf bas Sopha, daß das Gestelle zusammenstrachte; ber Steward brachte ben Madeira, und die Bouteille mit irischem Whisth, und wir setzten uns, um ben Tröster bei Doughby zu machen. Einige Minuten vergingen mit Zubereitung bes Toddy, der beim Trösteramte offenbar die wichtigste Rolle zu spielen berusen war, und als dieser in gehöriger Mischung in einem gewaltigen Bierglase vor ihm stand, begann er mit weinerlicher Stimme:

## W.

## Des Kentuckiers Reminiscenzen.

"Alfo nichts will fie von mir hören? — Mich nicht einmal feben? Bei Jove! bas ift zu hart. Nun Sowarb, ift es nicht? Richarbs, was fagt Ihr bazu? Sagt mir, möchte einer ba nicht aus ber Saut fahren?"

Um seine Berzweiflung recht anschaulich barguftellen, nahm er einen Schluck, ber ein Drittheil bes Glases leerte.

"Nein, sage Euch, diese Mädchen, sie treiben mit uns Männern just was sie wollen. Sind just überall gleich. Wenn ich noch daran benke, wie sie mir, als ich noch in meines Baters Hause am Cumberland \*) war, mitgespielt haben. — Was sagt Ihr, werdet Ihr es glauben — ein Mädchen war es, die mich nach eurem v—ten Louissana herabtrieb." —

"Bie! ein Mabchen?" rief Richards in fomischem Erstaunen.

"Halt, Doughby! und fo Ihr nochmals unfer Louistana ein v-tes Louistana scheltet, so habt Ihr es mit mir zu thun;" fiel ich in bemfelben Tone ein.

"Ich Louifiana ein v—tes Louifiana schelten!" fchrie Doughby. "Wollte ben feben, der mir Loui= flana schälte — wollte ihm feine Guder zurecht segen,

<sup>\*)</sup> Cumberland. Gin bebeutenber Fluß bes Staates Rentudy, ber fich breigebn Meilen oberhalb bem Tenneffee in ben Ohio ergießt. An feiner Mündung liegt bas Städtchen gleichen Namens.

baf er bas Schauen vergafe. Gollte mich freuen, einen auf Louifiana ichimpfen zu boren; Jungens. fage es Euch, berglich freuen! - Schimpfen! ja laft ibn fommen. Sag' Guch, ber Unblid unfere Louis figna thut einem wohl, zucht einem burch alle Blieber. - Schimpfen! Wer magt es, Louifiana gu fdimpfen? Wollte ibn ftreden, wie eine geftreifte Schlange, und juft feinen Schabel wegschnappen. Sag' Euch, Doughby fagt es, geht so weit als Euch Eure Schuhsohlen tragen; bis binüber wo bie Sonne aufgeht, und barüber hinaus, werbet fein Louifiana mehr finden, fage es, und wer es nicht glaubt, ben foll G-tt v-n. Ein Hurrah unserem Louisiana!"

Wir fliegen an.

"Sage Guch aber boch, ware nicht in bem lieben g-tt-ten Louistana, wo es mehr mille-pieds \*) und Storpionen und Schlangen und Alligatoren und Gewürm aller Art gibt, als ben Leuten im alten Rentudy lieb ift, ber Dusquitos nicht zu gebenfen -

<sup>&</sup>quot;) Mille - pieds, auch centipeds genannt. Gin giftiges Infeft, von ber Lange eines Bolles bis ju zwei Bollen, unb ber Dide eines Regenwurmes. Der Stich ift tobtlich, wenn vie Bunbe vernachläffigt wirt.

ware nicht Beggy gewesen. Konnte Euch ein ganges Buch schreiben; ei, so konnte ich auch "

"Das mußte foon zu lefen fenn, Doughby."

"Lacht wie Ihr wollt; bin kein Blaustrümpsler, ber über seinen Buchstaben hockt, hatte nicht Zeit dazu; war schon in meinem siebzehnten Jahre in den Kriegen mit dem alten Hickory\*), gegen die Rothhäute, wo es mehr Kugeln als Buchstaben gab. Das ist mein Mann, der alte Hickory, müssen ihn im weißen Hause haben, und wenn zwanzig Harrys und dreißig Iohnnys \*\*) coaleszirten. Das ist Euch ein anderer Held, als Eucr Ebony=und Topaz=Mann, Eucr High= ways= und Byways= \*\*\*) Mann! Ah Bolly!" rief er wieder weinerlich, indem er das Glas an den

<sup>\*)</sup> Sidory. General Jadfon legte befanntlich ben Grund zu feinem militärischen Kriegeruhm in ben kleinen Kriegen mit ben Indianern, beren Schreden er wurde.

<sup>\*\*)</sup> Harrys und Johnnys. Henry Clay und John Dninen Adams, beibe Rivalen von General Andrew Jackfon, die, wie allgemein behauptet wird, durch gemeinschaftliches Einsverständniß über die Majorität der Stimmen im Congresse und so die Präsidentenwahl von 1825 bestimmten.

<sup>\*\*\*)</sup> Sighwah &= und Bywah &=, Ebonh= und To= pag = Mann. Anspiclung auf die Gewohnheit bes bamaligen Bräfibenten John Quinch Abams, die Früchte seiner schöngeis stigen Lekture bei öffentlichen Gastmälern in Toasten aufzutischen.

Mund feste und gludlich leerte. "Ah Bolly, hatteft bu mir bamale nicht ben Streich gespielt!"

"Welche Bolly?" fragte Richards.

"Welche Polly?" fuhr Doughby auf. "Was geht Euch die Bolly an? Was habt Ihr nach ber gu'fra= gen? Weht Euch nichts an, feinen Strobhalm; habt nichts nach ihr zu fragen; tenne fie, und bas ift genug. Brauche feinen Dritten. - Ab, Bolly, haft mir aber bamale einen garftigen Streich gefvielt. Bar einem Baren nach, ber mir bereits brei Gaue weggefreffen, und ber, wenn ich ihm nicht vierzehn Tage barauf eines auf ben Belg gegeben, uns ben ganzen Stall geleert hatte. Sind Guch v-te Bur= fchen biefe Baren. Saben fle einmal ein Schweins= fotelett gekoftet, wollen fie nichts mehr anderes fref= fen. - Sigen juft bei unferer Abendmablgeit, Mutter, Bruber, Schwestern und ich, fommt ber alte Caji in bie Stube gesprungen, und schreit Daffa Ralph! Dlaffa Ralph! ber Bar, fcbreit er. - Der Bar, fchrei ich, und schüttete barüber ber Mutter glücklich ben beißen Thee in ben Schoof plumps hinein, bag fie laut aufschreit, und beinabe Budungen befommt. 3ch aber über bie Bant nach ber Rifle, laufe, mas

mich bie Beine tragen, binaus, und febe nach Dafter Brumm, wie er über die Gingaunung fest, aber ohne Schwein, hatte ihn ber bumme Caji burch fein Be= fchrei vertrieben. War im Balfchkornfelde, juft rechts baran fteht eine Scheuer, und am außersten Enbe bes Felbes fleigt er über bie Riegel und fieht fich bie Scheuer fo recht bebachtig an, wenbet fich bann be= quem, und nimmt Reigaus, wie er mich fommen fieht Satte in meinem Leben nicht geglaubt, bag ein Bar fo fpringen fann. 3ch ihm nach, fo toll, fo hipig, daß ich Geben und Boren barüber vergaß. War Euch eine Stunde fo im Dicficht, Bufch und Wald auf und ab gerannt; vom Baren hatte ich wohl bie Spur, aber hatte bie Gunbe vergeffen, bie mir ihn festgehalten, ober auf einen Baum hinauf geklafft hatten. Um besten find bie Baftarb=Bullenbeißer, bie nicht ftreng anpacken, mehr bellen. Rurg und gut, ich war ihm nach, batte ihn aber glücklich im Busche verloren, und war wohl fünf Meilen von Saufe, und fratte mich verbrieglich hinter ben Ohren; hatte, wie gesagt, bie Sunde vergeffen, und bachte nun, wie Joe und James mich auslachen wurden, und troden war ich Euch wie eine Ceberschindel

im August. Ronnte faum mehr ichnauben. Wie ich mich fo binter ben Obren frage, rafdelt es auf ein= mal im Busche, ich springe barauf zu, lege an aber Baren und Mäufe! wer war es? wen schauen meine Augen? Bolly war es, die liebliche Bolly. Polly! fdreie ich, Polly! fend ihr es? Und Ihr mögt mirs glauben, hatte auf Baren, und Sunger und Durft, nicht zwar Sunger, benn hatte Schinfen ein= gelegt - aber Durft - rein vergeffen. Db fie fab Euch boch fo füß aus! Bolly, fag' ich, und feste meinen Stuter ab; Polly, fag' ich, und rudte ihr näher; fie war juft fünfzehn Jahre alt, wie Milch und Blut, ich fechzehn. Bolly, fagte ich, wie fommt benn ihr ba ber? Und fle fah fo ichelmisch barein, und zupfte am Mieber berum, und ich fpielte an meiner Rifle, und ihre Wangen waren fo roth! Und Bolly, fagte ich, wo fommt benn ihr ba ber? und was bringt benn uns fo zusammen? und babei schlug Euch mein Berg, und es flopfte in mir, und hob fich, wie ber Bifton einer Dampfmafdine, und es frabbelte barinnen berum, wie zwei Millionen Landfrebfe, und mir wurde es bunt por ben Alugen; balb batte ich bas Berg ihr näher zu ruden, gleich barauf wieber

feines; enblich feste ich ben hut auf bas linke Dhr, prefite die Lippen zusammen, brudte bie Augen gu — " "Bas! Ihr brudtet bie Augen gu?"

"Druckte die Augen zu, howard," versicherte Doughby treuherzig — "druckte die Augen zu." Und so sagend, bruckte er sie wirklich zu, fand aber doch die Bouteille mit irischem Whisty, aus der er sein Glas zur hälfte füllte, und dann die nöthigen Quanta von Zucker= und Wasserstoffen beifügte. "Drückte die Augen zu, Jungens; " versicherte er, während er das Bierglas zu Munde brachte.

Wir lachten, bag uns alle Glieber ichmerzten.

"Und rückte näher," fuhr er fort, "und fragte fie, wie fie bes Beges an ben Cumberland=Bend \*) fomme, benn waren nicht hundert Schritte von dem Busen, den er da, wie Ihr wißt, bildet. Bei dieser Zeit war ich so verliebt, wie eine Lachtaube."

"Unfere Roffe und Rühe find alle ausgebrochen, und unfere Schwarzen find alle in ben Felbern, und wir haben-feinen Tropfen Milch zu hause, und fürch=

<sup>\*)</sup> Cumberland=Benb. Gin bebeutenber Bogen, ben ber Bluf, breifig bis vierzig Meilen oberhalb feiner Mundung in ben Dhio, bilbet.

ten die Kühe werden sich vertrocknen, und da mußte ich wohl nach, und haltet euch zwanzig Schritte mir vom Leibe, Ralph, sagt sie, denn war ihr ziemlich nahe gerückt, und sie sah Euch dabei so wild aus, wie eine angeschossene Waldtage."

Doughby hielt inne, und feste den Tobby aber= mals an die Lippen.

"Ja," meinte er, "fah Euch recht wilb aus, jum Freffen."

"Sag' Euch," fuhr er fort, "bei biefer Zeit war ich Euch boch so sterblich in die liebliche Bolly verliebt, könnt es gar nicht glauben. Ja die Leute sagen wohl von sterblich verliebt seyn, aber empfunden muß es einer haben. Kein Sterbensmensch war je so von Weibern geplagt wie ich. War Euch verliebt in sie, wie der Bär in den wilden honig, und wäre Euch, wenn sie nur ein Sterbenswörtchen gesagt hätte, in die Brairies von Santa Ve hinübergerannt, um ihr ihre Rosse suchen zu helsen; und ihr so viele einzufangen, daß sie eine Cavallerie-Compagnie von Boslonteers hätte beritten machen können. Schlug mir mein Herz, wie die Klügel einer Wildente im Märzsmonate, und wenn ich es versuchte zu reden, so klebte

mir jedes Wort auf ber Bunge, und mir war es, als ob ich auf ber Stelle erftiden mußte, wenn ich es nicht von mir geben fonnte. Und fo versuchte ich es benn, ben Mund aufzuthun, und fagte ibr, Bolly, fagte ich, ich muß euch haben, ober ich muß verfiegen. wie unfere Quelle hinter ber Scheuer lette Woche verfiegt ift. Ift euch euere Quelle verflegt? fagte fle, bie unsere ift es auch. Und wir muffen unfer Baffer aus bem Cumberland heraufholen, fonnen es aber bei unserer Sagmuble leicht haben; Ben hat ein Rab und eine Balze ba angebracht. Und bann lachte fie mir ine Beficht, und fagte mir, ich ware erft ein Buriche von fechzehn Jahren; und ich fagte ihr, fie ware ja auch noch nicht breißig, und hatte boch schon Sparkers \*) zugelaffen; ba lachte fie wieder fo ichel= misch, und sagte, sollte ein guter Junge fenn, und ibr bie Gaule und Ruhe fuchen helfen, und bann wollte fle feben. Und nun machten wir und auf ben Bea, die Gaule und Rube zu suchen, und verloren ihn gludlich ganz und gar, was fein Wunder war, ba es ein gang verwickeltes Ding ift, mit einem funfzehn=

<sup>\*)</sup> Sparkers. Liebhaber, von sparkle, funfeln mit den Augen — glüben — daher spark, zu Nacht besuchen.

jährigen Kernmädchen Gäule zu suchen, wenn ber Wollmond herauf und die Sonne hinabsteigt; verliert ben Weg, mögt ihn noch so gut kennen; sah mich auf allen Seiten barnach um, aber just wo ich hinsah, da war er nicht; sage Cuch, in solchen Fällen ist es eine Regel — just wo ihr hingeht, ist der Weg nicht; solltet deßhalb immer den entgegengesetzen einschlagen.

Douabby fprach biefes mit allem möglichen Ernfte. "Endlich borten wir ein Sorn. Baren gerabe in Marts Wallnuß-Niederung, wo uns bas Geben befdwerlich murbe, benn bie Ruffe lagen Guch aufge= fcichtet, wie bas Straffenvflafter auf unfern Turnvites im alten Rentud. Sorten bas Sorn, antworteten barauf, und wer fam anbers, als ihr Bruber Ben mit ein paar Regern. War gleichfalls ausgezogen, bie Baule zu fuchen. Bar Guch ein grober, verbrießlicher Geselle, ber Ben, ben Niemand recht leiben mochte, finfter und einfylbig, und brutend wie fein Dankee; hatte gar nichts vom froblichen Wesen eines Rentudiers. Schaute mich mit großen Mugen an. wie er mich bei feiner Schwefter Bolly fteben fieht. Ralph! fagt er, Junge, fagt er, wie fommt ihr benn

ba zu unferer Polly? Solltet auf eurer Matrage liegen, und die Decke über ben Ohren haben; die Fledermäuse schwirren, und die Nachteulen treiben ihr Wesen, und sie könnten euch beim Kopfe friegen. Und lachte mir bazu recht höhnisch ins Gesicht."

"Ben! fagte ich, braucht mich ba nicht so anzustieren, wie ber Ochse die Metger-Art; bei Jingo nicht! Gebt acht, daß die Eulen nicht euch die Ohren wegbeißen. Will die meinigen wahren, vor allen solchen Eulen wie ihr sehd, und wären euer zwanzig.

"Ralph, mein Junge, fagt' er, wirst boch gar zu wespig. Höre Junge, fagt' er, wenn ich bich, Gelb= schnabel, nochmals bei unserer Bolly treffe, so will ich bir beine leinenen Hosen lebern."

"Frieden! Ruhe! schreit Polly — Friede, Buben! Bas wollt ihr ba von Lebern reben. Stille, sage ich, sagt Polly. Und bu, Ben, solltest ber Gescheitere seyn, bist um drei Jahre älter, und ihr Ralph auch; und Marco und Cyro kommt und stellt euch her, und helft mir die Beiben auseinanderhalten."

"Damit meinte fie bie Neger. Waren aber bei biefer Zeit in ber Sobe, wie zwei Truthabne, bie um bie Genne fechten."

"Braucht ba fein foldes Geschrei zu erheben, fag' ich, wenn ich einem Baren auf ben Verfen bin, fag' ich."

"Ihr, Ralph, einem Baren auf ben Ferfen? ober ber Bar euch, lachte Ben, und babei fah er euch gerabe aus, wie ein Bar."

"Dronung, Rube! fchreit Polly."

"Halts Maul! schreit Ben. Weiß just so gut Orbnung zu halten, wie bu; wußte aber nicht, was ba außer Orbnung ware, biefen Burschen ba zu lebern, oder wer mich hindern kann, wenn ich es so-gleich thue. Sind in einem freien Lanbe."

"Laßt euer Starren bleiben, Ben, fag' ich, und teines eurer Großmäuler, ober will eure Gucker fo pfeffern, daß ihr das Starren acht Wochen verlernen follt. Bin fein Dankee da, ber fich von euch ins Bockshorn jagen läßt. Könnt kommen, zu welcher Stunde ihr wollt, ober mögt mir es fagen laffen, wo ich euch treffen kann, — fordere keine Gunft — nur freies Felb. Will euch lebern, fo wahr ich Ralph Doughby heiße."

"Bolly fprang bazwischen und hielt uns ab, fonft ware er auch zur Stelle gelebert worben, - unb

schmeichelte, und zankte, und fratte. Ich ging für dießmal; aber am britten Tag barauf war Ben geslebert, baß er bas Aufstehen acht Tage vergaß, und Bolly so böse, baß sie acht Wochen barauf, gerabe an ihrem sechzehnten Geburtstage, mit Ienkin Dubs, am Cumberland zum Squire\*) ging. Da habt Ihr meine erste Liebesgeschichte im alten Kentuck; jest mögt Ihr eben so wohl meine letzte hören."

'Nach einer Baufe, bie mit einer Quantität Magen= ftartung ausgefüllt wurde, hob Doughby wieber an.

"Bar zurudgekommen aus bem Seminole= Kriege, \*\*) war just achtzehn Jahre vorbei, als ich Beggy kennen lernte. War Cuch ein so liebliches Ding, so zart, wie frische Butter, und füß, wie fri= scher, weißer Honigseim; kam alle Tage um ihr Haus

<sup>\*)</sup> Squire — Esquire. Friedensrichter, die befanntlich gleichfalls bas Recht haben, Trauungen zu verrichten.

<sup>\*\*)</sup> Seminole= Krieg. Indianer, bie in Bloriba und Alabama ihre Site hatten, begannen, burch brittische und spanische Giuftüsterungen aufgeregt, bald nach bem Friedensschulste von Gent ihre blutigen Einfälle in die amerifantischen Grenz-Riederlaffungen, und wurden von General Jackon besiegt. Es war in diesem Kriege, daß die englischen Offiziere und Emissäre Armbrister und Arbuthnot durch ein vom General niedergesetes Kriegsgericht zum Lode verurtheilt und hingerichtet wurden.

berumgeschlichen. War juft nach bem erften Gemi= nolefriege, und gleich barauf bas Balfcbfornbulfen. Erzählte ihr von ben Indianer-Rriegen, und wie wir bivouafirt hatten; und fie borte mir fo aufmertfam gu, und ich faßte mir ein Berg, und in viergebn Tagen war ich Euch boch wieber fo verliebt, wie eine Rage. War, wie gefagt, achtzebn Jahre vorbei, fie fechzehn. Bei Jingo! hatte ihretwegen ein ganges Wigmam von Seminole-Indianern gefturmt, bas hatte ich. Bergingen so mehrere Monate, und ich glaubte näher und naher bem Biele zu ruden, und schlich Guch, fo wie es Gott gab, alle Tage um Peggy's Sans herum, wie ber Bolf um die Schafherbe, ober bie Nachtwache um ben Teuerplat, wenn wir gegen bie Indianer ausstanden; und fie sagte nicht Ja und nicht Rein. Gines Albends aber fagt' fie mir, Ralph, fagt' fie, ihr fend aber auch gar zu wilb. Bas? fag' ich, Beggn, ich gar zu wilb? Sattet ihr erft ben alten Hidory gefeben, bas ift ber Mann, wilb zu fenn. Ralph, fagt fle, ihr fend gar zu wild, rauh wie ein Bar; auch trinft ihr zu viel Whisty. Monongehala, Beggy, fag' ich, echten Monongehala, und warum follte ich ben nicht trinfen, wenn ihn Gott wachfen

lägt? Beggy, echten Monongehala, fag' ich, ehrlich bezahlt, bin feinen Cent ichulbig; Diemanden etwas fculbig; habe feche Meger, fo ruftige Neger, wie ibr fie im alten Kentud nur feben konnt, und taufenb Dollars Cash obenbrein, bom feligen Bater ber, und noch etwas barüber, und folltet einschlagen, und wir wollten eins fenn. Ralph, fagt fie, fend gar zu wilb. trinkt gar zu viel, will feben in acht Tagen, will schauen, und mögt in acht Tagen anfragen, aber nicht eber. Dugt' es versprechen, und fag Euch bie acht Tage, als wenn ich spanischen Pfeffer und Fliegen auf meinem Gigfieifch gehabt hatte, und martete und schmachtete, und als acht Tage vorbei waren, fam ich an bas Saus Peggy's, und wen fand ich? Asa Dumbling, ber Arm in Arm mit Beggy vor bem Ruchenfeuer fag, und mich auslachte, und Began lachte bazu. Satte im Ginne, ibn zum Angebinde zu lebern. Wollte mir lange Zeit nicht aus bem Ropfe; fagte aber mein Bruber, Ralph, laff' bas bleiben, ift Marrheit; wenn bich bas Mabchen haben wollte, hatte ffe nicht Ufa zum Sparken zugelaffen, halt bich nur für einen Narren. Und ich bachte fo nach, und bachte, Joe hat Recht, und Joe fagt mir, Ralph fagt

er, thateft fluger, bu zimmerteft bir mit beinen Regern ein Flachboot zusammen; haben ein vaarbundert Faffer Mehl, und Belichforn, und Schinfen, und Ciber und Mepfel; follen gute Preife bringen, bie Artifel in Louistana. Solla, Joe! fag ich, Solla, Bruberberg, haft ba einen prächtigen Ginfall; ber Cumberland fteigt; - wollen baran; bas alte Ren= tuck ift mir verleibet; will ben Miffistppi binab, feben, was bie Leute in Louistana treiben. Befagt, gethan. Bretter batte ich genug, Balfen gleichfalls; gingen baran; in brei Bochen hatten wir ein Flachboot gu= fammengezimmert, fo reell, als je eines auf bem Cumberland, bem Dhio und Miffifippi hinabichwamm. Bar ein tuchtiges Boot. Luben zweibunbert Fäffer Mehl, mehrere hundert Schinken, Balfchforn, Ciber und alles Mögliche barauf; auch ein paar Baule hatte ich von Nachbar Snapper in Commission befommen; und nahm mir ein halbes Dupend tüchtiger Burfchen, und fuhren ab, ben Cumberland binab, binein in ben Obio, und fort ging es in ben fchlam= migen Miffistypi, taufend Meilen binab. Und auf bem Wege hinab bachte ich, herrlicher Baumichlag, fcone Bottome, practiges Land, aber zu viel Baffer;

zu niedrig für bich, Doughby, liebft troden Land. Aber als ich ober natchez bei ben Walnuthills an= fam, und wieder etwas wie Berge fah, ichlug mir bas Berg lauter, und am lautesten, als ich in Ratchez anfam, wo ich einhundert Faffer abfette, und eben fo viele Schinken. Befiel mir bas Land; aber boch nicht fo wohl, ale bei Woodville, wo ich mein Cargo vollends an Mann brachte, und bas Boot bazu; fab mich in ber Gegend um, und fand gerabe ein Stud Land, bas mir wohl gefiel; zweitaufend Acres, funf Dollars per Ucre, befter Strombottom - funf Jahre Termin; - Solla, bachte ich, Ralph, ba greifft bu zu. Alle Jahre zweitausend Dollars zu bezahlen, mußte ber Genter babei fenn, wenn bu bie nicht herausbrächteft. Und ich griff zu und gab fogleich tausend Dollars. baran, und fehrte im Louisville= Dampfer gurud an ben Cumberland, und als ich gu Bause angefommen, nahm ich meine Reger gufam= men, und baute mir ein zweites Klachboot über Sals und Ropf und pacte barauf, was ich batte, und nahm noch so viel Dehl, als ich auftreiben fonnte, und Schinfen und Balichforn, und ein Dugend Baule,

bie ich später prächtig verkaufte; und ging hinab nach Woodville, wo ich zu bauen begann, und auszuroben, und zu hausen, worüber ich die Bolly's und Beggy's sammt und sonders vergaß. Und bin nun da und sie fest."

Und der Mann saß wirklich da und fest, so sest als einer am Mississpi, und die acht Jahre seines Treibens und Wirkens gereichten ihm allerdings zur Ehre. Seine sechs Neger hatten sich dis auf vierzig vermehrt, seine Wildniß war eine respektable Pflanzung geworden, seine Gebäude waren im besten Zustande, seine Baumwolle gesucht, seine Aecker nicht nur schuldenfrei, er hatte schon bedeutende Summen in der Pflanzerbank, und baute bereits über hundert und fünfzig Ballen prime coton.

"Da sithe ich nun," rief er abermals mit weinerslicher Stimme, "und Alles geht mir glücklich von statten, bis auf diese v—ten— Bei meiner Seele! es ist die erste Liebschaft, die ich in Louistanna habe, und wieder ein Korb. Sieht gerade aus, als ob ich Körbe die hülle und Külle bekommen sollte, aber kein Weih mein Leben lang."

"Doughby! Ihr fent boch ein gewaltiger Bafen-

fuß;" schalt ich. Dem Manne ließ auch die weinerliche Stimme gar zu brollig. "Wie? ein Mann, wie Ihr, gesund, rüftig, mit hunderttausend Dollard wenigstens obendrein — Ihr fürchtet Euch, keine Frau zu bekommen? — Schämt Euch!"

"Sag' Cuch, Mister Howard, fommt mir immer eine Teufelei bazwischen. Die Eine haßt bas Trinfen, bie Andere bas Fechten und Raufen."

"Freilich keine sehr liebenswerthen Eigenschaften, bie Wahrheit zu gestehen. — Also bes Trinkens wesen hat Euch Miß Warren ben Korb gegeben. Je nun, ba möchte ich Euch rathen, ein bischen weniger zu trinken."

"Beniger trinken?" fuhr Doughby auf. "Und wer trinkt zu viel? Trinke Euch keinen Tropfen zu viel. Und wer da sagt, daß ich zu viel trinke, mag v—t seyn, bei Iove! Verstehe mich aufs Trinken, sag ich Euch, Mister Howard. Trinken und Trinken ist zweierlei; heißt Alles Trinken, aber Trinken wie sichs gehört und gebührt, das trisst nicht Ieder. Ich aber verstehe es. Könnte Euch den Doktor einer Trinkgesellschaft abgeben."

"Das glauben wir."

"Seht Ihr, Jungens!" fuhr Doughby in confibentiellem Tone fort, "merft es Guch! Solltet nie bas zweite Glas leeren, bis Ihr nicht verfichert fend, bag bas erfte in Gurem Rielraum gehörig gelagert ift, fo baf bie Labung, bie Ihr nachzusenben gebenkt, nicht rollt und ichwantt, fonbern ben gehörigen Schwerpuntt findet; barum ift's immer am beften, ben Rhum querit mehr, fo was man fagt, einzuschlürfen, ftatt gange Glafer voll in Guch hineinzujagen, wie in einen Dampfteffel. - Che ich mich zu einem reellen Trinfen niebersete, habe ich immer Acht, nicht blog bag mein Schiffsraum in gehöriger Ordnung, fonbern auch bas Tafelwerf . und wenn es eines von Beiben nicht ift, flugs ichiebe ich Euch einen Riegel vor. Daffelbe thue ich auch, wenn ich in ber erften Stunde ein Knopfloch öffnen muß, so wie ich es jest thue."

Wirklich öffnete er ein Knopfloch in feiner Weste. "Dann ift's Beit, bem Jubel ein Ende zu machen. Auch thut es nicht gut, im Anfang eines Bechens zu wiel zu lachen, versichere Euch, thut nicht gut, hubelt bie Labung zusammen in Eurem Schiffsraum, ohne Ordnung, und Eure Segel werben schlaff, und hangen

wie alte Weiberwangen, und Ihr wisset nicht mehr, was Ihr trinkt. Lasset Ihr aber ben Rhum gleichsam schichtenweise in successiver Ordnung auf einander folgen, dann hat er seine gehörige Grundlage, und rollt Euch nicht im Kielraume herum, und verursacht keine unregelmäßige Strömungen, noch tritt er aus seinen Usern, und ist Euch in der That und Wahr-heit ein recht komfortables Trinken.

Doughby nickte befräftigend, und schob, nachbem er biese Worte im Sausvatertone, mit größtmöglichem Ernste gesprochen, auch Glas und Bouteille auf bie Seite.

Wir brüllten beinahe vor Lachen.

"Weiß nicht, was ba zu lachen ist;" bemerkte Doughby. "Aber fage Euch, biese Nordländerinnen und Nordländer sind Euch wie Eis, kalt wie erfrorne Aepfel im Jänner, haben Euch gar keine Idee von einem guten Glase Rhum. Ist aber auch nicht zu wundern, ein halbes Jahr liegen sie im Schnee vergraben, und bas andere halbe Jahr kühlen sie sich mit ihrem Thee und Makarels ab, baher werden sie auch so bünnleibig."

"Aber Mif Warren ift boch gar nicht zu bunn= leibig;" bemerkte ich.

"Bollt ihn feben," fuhr Doughby brobend auf, wher bas fagte. Wollte ihm feine Guder zurecht seben, bag er funftig beffer schaute. — Ah! Emilie! bu liebe, suge, holbe Emilie, bu graufame Emilie!"

Und nach biefer gartlichen Ausrufung hob er feine beiden Fuße auf ben Tifch, und streckte fie über biesfen, bie Schenkel mit inbegriffen, bin, zum Schrecken bes jungen Franzosen, und unter unserem lauten Belächter.

"Aber fagt mir nur, was habt Ihr benn eigentlich angestellt? Müßt boch toll mit Ihr umgesprungen
fenn, daß sie so gar nichts von Euch sehen und hören
will? Ich glaubte, Ihr Beibe wärt Mann und Weib,
und alles längst in Richtigkeit. — War wie aus ben
Wolfen gefallen, als ich hörte, es habe sich bas Ganze
zerschlagen. Sie hatte boch bereits Eure Geschenke
angenommen?"

Doughby fcob bie Mabeira-Bouteille mit bem linken Tufe weiter ben Tifch hinab, mit bem rechten bie Buderbuchfe, Bitronen und bie Glafer, fah einige Minuten bie Dede bes Salons an, warf bann bie

Augen in bem Saal herum, zog zuerst einen feiner Füße vom Tifche, bann ben anbern, seufzte, und hob wieder an, aber nicht mehr mit weinerlicher Stimme, im Gegentheile, sein Wesen hatte etwas Finsteres angenommen, und ein zeitweiliges Zähneknirschen verrieth, bag die Zeit, mit bem Baren zu scherzen, vorüber seh.

## W.

## Das Wettrennen.

"Will reben, will Euch Alles fagen, treu gestehen, wie es kam, baß Miß Warren — kurz werbet hören — ist das erste Mal, daß ich darüber den Mund aufthue. Soll aber heraus, follt hören und urtheisten, und richten zwischen mir und ihr. — Kurz sollt hören, ja, das sollt Ihr, bei Jove!"

"Bist also, es war im Juni, find gerade acht Wochen, brei Tage vorüber. War an einem Freistage, baß wir abfuhren. Haffe bie Freitage. Kein Seemann, kein Jäger liebt fie; find v—te Tage! Alles Unglud ist mir an Freitagen zugekommen.

Munkelte mir schon, als wir die helen Mc Gregor bestiegen; sagte aber nichts; halte nichts vom Abersglauben. Schnitt aber schon damals Gesichter, die Miß Warren. Und ich war doch so vergnügt, als wir die Pflanzung der Mistreß Houston verließen, die, unter uns seh es gesagt, auch ihren Theil — aber wollen schweigen. — Der steise, alte Gentleman, Mister Warren, war gleichfalls hoch auf; mir hing der Himmel voller Baßgeigen. Ich solgte der Miß auf sedem ihrer Schritte und Tritte, so daß ich ihr ein paarmal den Besat von ihren petticoats \*) abtrat."

"Das war gefehlt, Doughby."

"Pshaw! was hat bas zu fagen? Nichts. Sagte Ihr, sie sollte sich bas nicht ansechten lassen, wollte Ihr einen ganzen Kramlaben berlei Zeugs kausen, wenn wir in Newhork ankämen, ober auch in Cincinnati, ober Louisville, wo sie wollte; sie sagte nichts bazu; als ich ihr aber ben britten Besat wegtrat, meinte sie, wenn bas so fortginge, würde sie mit keinem ganzen Kleibe in Louisville ankommen. Ganz

<sup>\*)</sup> Petticoats. Weiberrodden, Robe.

ober halb, sagte ich, Sie sind immer ein wunderliebliches Ding, Miß, zum Fressen. Das war nun ein
so artiges Compliment, als Ihr je im alten Kentuck
gehört habt; sie aber schien es nicht zu hören. — Am
britten Tage, wir waren gerabe bei St. Helena\*)
angelangt, sagt mir ber alte Warren — Mister
Doughby, sagt er, ganz heimlich; verzeihen Sie, lieber, theurer Mister Doughby, aber sind Sie nicht
ber Meinung, baß Sie einigermaßen zu viel gebrannte
Wasser zu sich nehmen, und nicht nur Ihrer Gesundheit schaden, sondern auch Ihren Mitbürgern ein
schlimmes Beispiel geben? was bei einem respektablen
Manne, wie Sie sind, allerdings zu bedauern ist. "

"Böses Beispiel?" sagte ich — "zu bebauern? Mister Warren — zu viel trinken?" sagte ich — "Ich, zu viel gebrannte Wasser zu mir nehmen? Der Meinung bin ich nicht, Mister Warren, und wenn Sie berselben sind, so sind Sie irriger Meinung. Sollen mehr sehen, sollen sehen, was ein Alt-Ken-tucker einschwemmen kann, ohne zu sinken; feine Taucherente kanns besser, sagt ich. Dachte bem alten

<sup>\*)</sup> St. Selena. Beiläufig fünfhunbert Meilen oberhalb ber Münbungen bes Miffisppi in ben Golf von Merifo.

Dankee zu zeigen, was er für einen Mann vor sich hat, baß er keinen spindelbeinigen, aschfarbigen Dankee vor sich hat, keinen Kopshänger, der am Sonntage ben ganzen Tag in den Kirchen herumhockt, und in seiner Stude brütet, und den Kops hängen läßt, und nur darauf sinnt, wie er warmblütigen West= und Südländern die Augen auswischen möge. Sollen sehen, sagte ich — er aber schüttelte den Kops — und ich — ließ ihn gehen und schaute ihm nach, und schüttelte gleichsalls den Kops. — Bah! — ersuhr nachher, daß er Prästent einer Temperanz-Gesellschaft ist, die G—tt alle v—en möge! Temperanz-Gesellschaften! wozu ist denn der Rhum, wenn er nicht zum Trinken ist?"

Doughby gerieth in Gifer.

"Ift Euch ein wunderbarer alter Gefelle, biefer Mister Barren. Steif und ftarr, wie ein Eiszapfen unter einer ftark rinnenden Dachtraufe. Des Morgens war er kaum aufgestanden, als er auch schon in seinem Brocat-Schlafrode an die Ladies-Cabin-Thure angestiegen kam, und Miß Barren mußte heraus, und sich zu ihm hinsehen, und er begann das Morgengebet der Episcopalkirche herabzuleiern, und sie

mußte respondiren, und so ging es fort, eine gute Stunde lang. Wollten mich auch zum Zeitvertreib babei haben. Dachte mir aber, da wird nichts daraus. Nimmft Dein Morgenoffice an der Bar — haffe bie Morgennebel am Mifsissppi, bei trockener Kehle. Wem wird auch so etwas einfallen?"

"Den ganzen geschlagenen Tag ging er herum, so ernst, wie ein Oberrichter ber District Court. \*) Mittags verrichtete er an ber Tasel bas Gebet, und ich versichere Euch, bauerte jedesmal eine geschlagene Biertelstunde, ehe er Amen sagte. Die Suppe wurde oft kalt, die Speisen uns oft vor der Nase weggeschnappt. Oft hatten die Uebrigen abgegessen, und standen schon wieder draußen vor dem Schenktische, und er betete noch immer. Ich mochte oft aus der Haut sahren."

"Das Beten ware fo übel nicht gewesen, nur zu lange mochte es bauern;" lachten wir.

"Pah! haffe es, feinen Mitburgern ba vorleuchten

<sup>\*)</sup> District Court of the United States (ber Bereinigten Staaten) — Die zweite gerichtliche Instanz; Die erste ift die ber Quarter Sessions, Die britte und lette ber Gerichtshof zu Bas-hington, unter bem Bersich bes Attorney-General.

zu wollen. Ift Euch viel Stolz, und ich fage est gerabe heraus, Arroganz barin. Will einer beten, so
mag er est hun, und ich thue est auch; und will bie
Gefellschaft es, so wird sie schon einen Borbeter sinben. Sage Cuch, habe immer Anmaßung hinter
einer solchen Frömmigkeit gefunden. Glauben bie
alten Dankees, wir sind heiben, wollen uns vorleuchten. — Bah! hasse bas Zeug."

"So übel raisonnirt er nicht; " bemerkte Richarbs. "Sah balb, baß ich bem Alten auf ber Larboards= Seite \*) saß. Wurde immer einsplbiger, wortkarger; um bas hätte ich mich nun nicht so viel gekümmert; aber eröffnete mir ber Capitan ganz im Bertrauen, wie ihn die Ladies ersucht hätten, mir beizubringen, meine Besuche in ihrem Salon nicht so sehr zu verwielfältigen, und besonders bes Morgens nicht, wo mehrere kaum mit ihrer Toilette fertig wären, und sollte immer erst anfragen, und mich anmelden lassen, wie es in der Ordnung gebruckt wäre. \*\*) — Was?

<sup>\*)</sup> Larboard. Die linte Geite bes Schiffes.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Ordnung wird befanntlich febr ftrenge gehandhabt, und ein brittifcher Secoffigier von bedeutenbem Range, mar, wenn die Zeitungen mahr reben, gerade um diefe Beit, wegen mehrma-

mich anmelben laffen, wenn ich meine Braut feben will! fagte ich; was fummern mich bie übrigen Labies. mogen angezogen febn ober nicht, bas fummert mich nicht, will nur zu meinem Buppchen, mit ben Uebrigen habe ich nichts zu ichaffen, nur mit Dig Warren. Dig Warren war es eben, fagte ber Cavitan, bie babei ftanb, ale bie Damen mir ben Auftrag-gaben, und Mister Warren icharfte es mir auch nachbruck-Tich ein, und fle ersuchte mich besonders, die vorgefdriebene Ordnung handzuhaben. Dig Warren? fagte ich, Capitan ba lügt ihr, bas bat fie nicht ae= fagt. Mister Doughby, fagt' er, ich luge nicht, und wenn mir bas ein Unberer fagte, ichluge ich ihn nieber, wie einen tollen hund, und ich muß fie ersuchen, ihr Bort gurudzunehmen, und fich zu überzeugen. Und ich rannte wie befeffen, und fragte Dig Barren und Mister Warren, und beibe fagten mir baffelbe gang troden. 3ch bachte aus ber Saut zu fabren. Burbe Euch zornig, wie ein angeschoffener Panther,

liger hintansehung biefes Artifels ber Schiffsorbung, nahe baran, oberhalb St. helena, mitten in ber Bildniß, ausgeseht zu werben, und nur auf die bringenden Bitten feiner Gattin wurde ber in der Ausführung begriffene Befehl zuruckgenommen.

und trank vielleicht mehr als ich follte. Aber mas fann man anbers thun, auf einer Diffifippifabrt aufwärts? Sage Euch, fo gerne ich ibn babe, unfern alten Bater Diffifipp, ift ein verbammtes Baffer, ber Miffifipp, - fährt Tage lang, Wochen lang, nichts als fabren, flapp flapp flapp, trapp trapp trapp; geht Euch wie ber Wind, schnellen Dampfschiffe und Balber an Euch vorbei, feht aber nichts als bie ungeheure Maffe ichlammig-trüben Waffers, und Walb und wieder Waffer - Tag und Nacht Waffer und Balb. - Berben einem langweilig bie ewigen Waffer und Balber. Geht wohl hinunter und schaut gu, wie fie bas Feuer ichuren, und gange Bolglabungen in ben Ofen werfen, daß es praft und focht, und ichaumt und gifcht, werbet es aber mube, ba unter ben schwarzen Teufeln zu fteben. Geht wieder gum Schenftische, und trinft mehr, als 3hr follt. 3ft nicht Jebermann fo ein alter leberner Danfee, wie ber Mister Barren, ber bas Trinfen nicht leiben fann."

"Bar gerabe zwei Uhr Nachmittags am flebenten Tage unferer Abfahrt, als wir bie Bolfsinfel im Ruden hatten, bie, wie Ihr wißt, oberhalb New-

Madrid \*) liegt, unterhalb bes Ginfluffes bes Dbio in ben Miffifippi. Ift feitbem aufgeflogen, bie arme Belen Mc Gregor, wie Ihr wift, gerade bei Rem= Madrib, und hat ein halbes hundert Baffagiere in bie andere Welt hinübergebrüht, gerade vor New= Mabrib. Ramen alfo. bei ber Bolfeinfel an wo wir ben Bloughboy, die Suntreg, ben Louisville, und noch ein paar Dampfschiffe einholten. War eine artige Flotille. Sagen juft hinter ber Damenkajute mit Miß Warren und bem alten Gentleman, waren beibe febr einfplbig - ba beißt es, ber George Basbington fommt. Ift Guch ein glorreicher Dampfer, biefer George. Glänzt und funkelt Euch biefer. schwimmenbe Palast schon von weitem, und fliegt Guch fo heran, fo leicht, fo gelentig, wie eine Ente! Ift Euch eine wirkliche Freude, einen folden Riefen= bau heranschwimmen zu feben. Sag noch immer bei Dig Barren; aber geftebe es Guch, fag wie auf Roblen. Woher fommt es bod, bag wir Manner vor ben petticoats einen fo gewaltig machtigen Re-

<sup>\*)</sup> Rew=Mabrid, bas erfte Stäbtchen unter ber Munbung bes Ohio, am westlichen Ufer. Es wurde burch bas Erd= beben von 1811 beinabe gerftört.

fpeft haben? Auf einmal beift es, ber Basbington fommt une vor. 3ch fpringe auf, - renne auf bas Oberbed, und richtig ba fommt er, einbergezogen mit aller Macht und Bracht, Trarara Trarara! und faufend und braufend, und feuerspeiend, wie ber Raifer Map an ber Spike feiner Barben und Reiter und Keuerschlunden. Brächtig war er anzuschauen, ber George, war mitten unten ben funf Dampfern, ber Louisville, Suntref und ben übrigen - batte fie bereits eingebolt. Standen ba und ichauten. Alle bie wir auf ber Belen Die Gregor waren, und fage Euch, bas Berg foling une Allen ftarter und ftarter; . fabet allen Befichtern bie Spannung an. Die Blocke rief gur Mittagetafel, aber fein Fuß bewegte fich. Capitan, fcbrei ich - wir burfen ben Beorge nicht vorlaffen, wir fonnen nicht mit Ehren gurudbleiben, fag' ich. Muffen zeigen, bag wir Miffffivbimannet find. Dister Doughby, fagte er, es ift ber Beorge Bashington, fagt er, zwei hundert und zwanzig Pferbefraft, fagt er. - Und bas andere ift Munge, fag' ich, bat teine zweihundert und zwanzig Bferbefraft, fag' ich. Sagt es nur, um bem Bettrennen ju entgeben. Und hatte ber alte Georg breihunbert

Pferbefraft, wollte boch meine Steigbugel furgen, und meinem Renner ben Sporn geben."

"Und bem Rapitan murbe es beig, wie ich fo fage, fah es ihm an, feine Augen bingen ftarr an bem feinblichen Schiffe, bas bie funf anbern bereite gurudgelaffen hatte, und nun an und berantam, ale maren wir bodeleberne, rindebautige Britten, und fle frifde. freie Umerikaner, bie ben Teufel um bie Welt fragen. Und wie Euch ber Rapitan so nach bem George binabsab, wurde er Euch boch roth und blau und grun, wechfelte, wie ber Delphin, alle Farben, feine Bahne fnirschten, und er big fich in bie Lippen, bag bas Blut über bas Rinn herabrann. Und farter brauste ber Bashington beran, und ftarfer gifchte ber Dampf, und hurrabs auf hurrabs famen ber= über, und gellten uns in ben Ohren. Ravitan, fdrie ich, ber Washington fommt uns vor, mit ber Ehre ber helen Mc Gregor ift's vorbei. Der Ravitan aber ftand wie mit Ralf übergoffen, ber Ungftichweiß auf feiner Stirne, bas Blut ihm in bie Augen ichiegend. - Satte bie fünf Dampfer überfahren, bie Hurrahs for Washington nachbrullten, und bereits machtig jubelten, bie Belen Dic Gregor nun ihrerseits

gebemutbigt zu feben. Rapitan, rief ich nochmale, wollt ibr euch aus bem Kelb ichlagen laffen, obne auch nur bas Beife im Auge gezeigt zu haben? Die Belen Dic Gregor ift ein neues Schiff, lagt auffrachen! Da rannte er binab, und fcbrie, legt an, legt an! high pressure, high pressure! - feuert Jungens, fdrie ich, feuert barauf los. Und bie Jungen feuerten, und feuerten, bag ihnen ber Schweiß berablief wie Bafferbofen; und icurten Euch mit ben Teuergangen, und aus unfern Rohren begann es nun zu pfeifen, bag es eine Freude mar. Wir fuhren gerabe in ben Obio ein, ber Bashington war uns beinabe zur Geite, ba fommt ber alte Warren und Emilie auf bas Berbed beraufgerannt, und ichreien, Mister Doughby, ums himmelswillen! Dister Doughby, Rapitan, um Gotteswillen! Dister Doughby, Rapitan! und fo fdreien fie, Dister Doughby! ich forbere fie auf! Bollen fie fich, bas Dampfichiff, ihre Mitburger ins Berberben bringen? wollen Gie wettrennen mit bem Beorge Bashington? Um Gotteswillen, Dister Dougbby! foreit bie Dif - Dieter Doughby! fdreit ber alte Bentleman, ich forbere fle auf, ihren Ginflug angu-

wenden, daß ber Rapitan vom Bettrennen absteht. Bab, fag' ich, es ift nichts, wollen nicht wettrennen mit bem George Bashington - wollen blos feben, welches Schiff ichneller gebt. Das barf nicht febn. ich protestire, bie Sicherheit unferer Mitburger, unfere eigene - wenn ber Reffel fpringt? Pah, Giderbeit unferer Mitburger, fag ich, unfere Mitburger find in Siderheit. Wollen fein Wettrennen, Dister Warren, fage ich, wollen blos einen Augenblick feben, welches Schiff ichneller gebt. Mister Dougbby, idreit Emilie halb außer fich, und wirft fich in meine Urme, und gerrt mich, und will mich zur Maschine binab, und hangt fich an mich, und bittet, und flebt: Dister Doughby, wenn fie mich auch nur im geringften lieben, achten, wollte ich fagen, so gebrauchen fie ihren Ginflug, verhindern Gie; - bann reift fie fich wieder los und läuft auf ben Rapitan gu, ber neben bem Engeneer \*) ftanb. Der Bashington war bicht hinter uns; - wir, wie gefagt, fuhren gerade in ben Obio ein. Nun wiffet ibr aber, baß Die Miffisippiströmung, wie er in geraber Linie von

<sup>\*)</sup> Engeneer. Ingenieur.

oben herabkommt, ben Dhio wohl einige Meilen weit gegen Trinity \*) zuruckbrangt. Ginen iconeren Wafferspiegel zu einem Rnall= und Fall=Bettrennen gibt es Euch nicht mehr in ber weiten Welt. Die beiben Strome haben juft bie rechte Breite, gufammen eine vier bis fünf Meilen, und bilben Guch nachgerabe einen Waffercircus, ben bie Ufer von Minois, bem alten Rentuck und ihrer Tochter Miffouri \*\*) ein= faffen. Die Strömung ift gang zu Guern Bunften, wenn Ihr in ben Obio einfahrt, eben weil ibn ber Miffifippi von oben gurudbrangt. Wir waren naber ber Minoisseite, und hatten baber noch einen Bor= theil vor unserem Gegner voraus, ber fich auf ber Rentuckpfeite bielt, und immer ftarter braufenb herankam, hinter ihm bie anderen funf Dampfer, bie gleichfalls ihre Sporen angelegt batten. Unfere Belen Mc Gregor war aber noch voran. Der Benfer hatte

<sup>\*)</sup> Trinity, ber lette Ort am Ohio, funf Meilen oberhalb ber Munbung beffelben in ben Dliffffppt.

<sup>&</sup>quot;) Tochter Miffouri. Diefer Ctaat, ber größte nach Birginien, wurde beinabe ansichließend von Kentudiern angefies belt, weßbalb auch die Cflaverei, ungeachtet des Widerspruches ber nördlichen Staaten, endlich vom Kongreffe garantirt werden mußte.

ba nicht wettrennen follen! Die Luft gitterte vor Sipe, Dampf, Gefaufe, Gebraufe, Gebrull. Jest mar ber Weind uns bart im Nacken. Das Spiegelbilb Bater Beorgs in gleicher Linie mit unferem Stern. Belene Mc Gregor halte bich brav, fchrie ich - hole aus, legt an Burichen, fchrei ich, zehn Dollars, fo ihr brav feuert - Surrah! fcbreien bie bunbert Baffagiere, hurrah! ber Washington verliert - bleibt gurud. Der Rapitan ichaute, fonnte aber fein Bort hervorbringen, feine Lippen waren zusammen gepreßt, als waren fie aneinander genagelt; ftand Guch wie eine Bilbfäule. Wir gingen zwanzig Knoten, unb mußten nun aushalten, ober hintenbrein in ben Troß ber huntreg, bes Blughbon. Alle Fugen frachten, bie Maschine bröhnte, brulte, ber Dampf beulte, gifchte. Die Belen Die Gregor, ichrei ich, ift ein braves Weib, eine brave Schottin, bat Feuer im Leibe. Und fie hatte es wirklich! Gie griff aus wie ein Blutrenner, bem in feinem Leben gum Erftenmal ber Sporn in die Flanken geset wird. Sie ichwamm nicht mehr, fie flog wie ein Bogel, ober wie ein wil= ber Panther, ein Elennthier bas angeschoffen ift; wie ber Sturm, ber herausgebraust fommt, flog fie; bie

Gewäffer bes mildweißen Dhio ichoffen berab, ale famen fie aus Fultone Dampffregatte herausgefchof= fen; immer wilber wurde ihr Lauf, bie Rentudyufer rechts mit bem Anfluge von Cottonbaumen ichoffen an uns wie rafend vorbei, ber Balb flog vorüber, als ob ein panifcher Schrecken in ibn gefahren mare; bie Illinoisufer links tangten bor und binab; wie wilbe Beren, bie auf ihren Befenftielen geritten tommen, tangten Guch bie ungeheuren Baumftamme porüber. hinter uns ichwanden bie hohen Miffouriufer, mit ihren Balbern im hintergrunde und ber Bflangung bes großen Rentudiers \*) im Borbergrunbe. Sie wurde fleiner in jeber Sefunde, in einer Minute ericbien fie noch fo groß wie ein Taubenhaus. Alles fdwamm von, binter une, alles eilte, trieb, flog, brauste. Wir hatten Alle Seben und Boren verloren. hurrahs zu Taufenben, fieben Dampfer; faufenb. braufenb, brohnend, fochend, feuerspeienb, alles idwand vor unfern Augen, Ginnen.

Der Walb unter Trinity flog uns entgegen, fort

<sup>\*)</sup> Colonel Boon. Einer ber erften Anfiebler bes Staates Rentudy, befannt burch feine verzweifelten Rampfe mit ben Jubianern.

ging es, die Ruber frachten, die Leute heulten; vor uns, hinter uns Hurrah! Gurrah! — Es war eine Galopabe, ein Riefenkampf, Trinith, das Ziel vor uns, wir beinahe Sieger. Auf einmal schreit ber Kapitan: er ist uns vor; und bann schaut er so stier, und erfaßt bas Geländer so starr, und beißt sich die Lippen so blutig zusammen! Kapitan, sage ich, er ist nicht vor. Schaut, Mister Doughby, sagt er, schaut! — Ich schaue, und wie ich so schaue, wurde es mir schwirr vor den Augen. Griff Euch wunderbar aus, dieser Georg Washington. Sah nun wohl, er würde uns in zwei Minuten beim Schoos haben. Und es bauerte nicht zwei Minuten.

"Bei meiner Seele, er ist vor, schrei ich. Er ist vor, wiederholte der Kapitan mit leiser Stimme; er war todtenbleich. Ich konnte kein Wort reden. Und er, so wahr ich lebe, er mußte sich an das Verbedgeländer halten, sonst ware er zusammengesunken. Half alles nichts, sein Spiegelbild war jest in gleicher Linie mit unserem Stern, zehn Sekunden später war ein Drittheil seiner Schiffslänge mit der unsrigen in gleicher Linie, — zehn Sekunden später, zwei, und in weniger denn einer Minute sliegt er stolz vor uns

her, und brulte uns fein hurrah in die Ohren, und bie funf Dampfer binter uns fallen ein, und wir hörten nichts als Hurrabs und Hurrabs. - Ab, tausend Dollars hatte ich im Augenblicke gegeben, wenn wir Trinity zwei Minuten eber erreicht batten. Auf einmal schrie es von unten herauf, ber Dampf= feffel fpringt! ber Dampfteffel fpringt! Und ein Befrache, und gleich barauf ein Befaufe und Bebraufe. Bludliche Reife in bie Ewigfeit, fchrei ich, und bachte, jest kommt bas beiße Bab. Bar aber nichts; ber Schrei fam von ein paar Negern, bie ibn Dif Emilien und Dister Warren und bem alten Weiber= volf in ber Ladies-Cabin nachschrieen. Beibe maren hinab zum Engeneer, batten ibn gebeten, beschworen, und all bas Weibervolf zusammen bem Manne ben Ropf fo beiß gemacht, bag er nachgibt und bie Ben= tile öffnet, und wir waren nur noch eine halbe Meile von Trinity. - Glaube alles Ernftes, batte ber feige Bofewicht bas nicht gethan, wir hatten mit bem Bashington gleichen Lauf gehalten! benn er tam keine zwei Minuten vor uns an. - 3ch fiel über ihn ber; war Euch boch fo toll; waren ber Ravitan und noch ein paar gute Befannte nicht gewesen, batte

ihn zur Stelle gelebert, und follte es mich taufend Dollars gefostet haben; verbiente es, ber ehrlose Bösewicht. Wir waren nun in Trinity, hatten bie fünf Meilen in weniger benn zwölf Minuten zuruckgelegt; aber Miß Warren war so böse, und ber alte Gentlemen so bitterböse und steif, eine Feuerzange ist nichts bagegen. Konnt' aber nicht helsen. Ehre geht über Alles.

"Aber Ihr waret boch zu tollfühn," bemerkte Richards.

"Tollfühn?" verfette Doughby unwillig. "Tolltuhn, wenn die Ehre eines Schiffes auf ben Spiele fteht?"

"Bah, bie Ehre eines Dampfichiffes!"

"Bah; fagt Ihr, Richards! Wenn ich Euch nicht als einen tüchtigen Alt-Birginier kennte, bei meiner Seele! follte fast glauben, Ihr seyd so ein seisenartiger Creole. Bah fagt Ihr! bie Ehre eines Dampsschiffes! Ein Dampfer, sage ich Euch aber, ist auch ein Schiff, und ein großes bazu, und ein amerikanisches, acht amerikanisches obendrein! Ist unser Schiff; haben wir es erfunden. Die alte Welt hatte lange stehen

fonnen, hatte es boch nicht herausgebracht - wir aber haben es Jungens, fage ich."

"Pah, fagt Ihr," fuhr er hipig fort. "Und hätte Perch Pah gesagt am Erie-See, ober Lawrence, am Champlain, ober Rogers, ober Borter; — fönnt zu Allem Pah sagen, zur Ehre eines Dampsers, eines Schiffes, eines Staates. Sage Euch aber, wer Pah sagt, wenn sein Schiff übersahren wird, wird auch Pah sagen, wenn es genommen wird; und wem nicht warm wird, wenn er vor seinem Schiffe ein anderes stolz vorbeisegeln sieht, ber — ich sag es Euch, dieser Stolz ist Wetteiser, und dieser Wetteiser ist das wahre Ding."

"Aber bas Leben fo vieler Menfchen?".

"Sage Euch, von ben hundert und zwanzig Baffagieren, die wir auf der helen hatten, waren nicht
brei, ben alten, ledernen Mister Barren, und das
Beibervolf ausgenommen, die fich einen Strohhalm
barum gefümmert hätten, wären fle mit einer Tonne
heißen Baffers abgebrüht worden; vorausgesett fie
waren zwei Minuten früher in Trinity angelangt. "

Wir mußten über ben Rentudy Bull lachen; aber im Grunbe genommen - ber Bahrheit feiner Berficherung Gerechtigkeit wiberfahren lassen. So gleichsmuthigstalt sinnigsgelassen Uncle Sam sonst Dinge zu nehmen pflegt, bei solchen Beranlassungen verliert er in ber Regel seine amphibische Natur, und im Drange, sein Schiff bas erste am Biele zu sehen, vers gist er, was er sonst nicht leicht zu thun pflegt, Weib und Kind, Hab und Gut; sein eigenes Leben kommt gar nicht in Anschlag. Er ist ein Aasender, der Alles auf einen Wurf sett. Und die fünshundert bis taussend Bürgerleben, die ihm das verzweiselte Wettlausen allsährlich kostet, scheinen seine Fieberhitze nur mehr zu steigern.

"Sage Euch, " hob Doughby wieber an, "hätte mir Miß Warren bes Wettrennen halber ben Lauf= paß gegeben, hätte ihn genommen, ohne ein Wort zu verlieren, aber so wie es geschah — "

Doughby's Miene verfinfterte fich auf einmal.

"Ei bas wurmt, wenn es Einem fo ins Geficht ftarrt, bag man ein Klot, ein Unempfindlicher gewefen, kein Gentleman; vergeffen hat, was ein Gentleman einer Dame schulbig ift, — bas schmerzt."

Der Mann fühlte, und fühlte tief; man fah es ihm an.

"Doughby, diese Gefinnung verrath, daß Ihr ein Gentleman fend. Wer eine einer Dame zugefügte Kränkung so tief fühlt, wie Ihr, ift Gentleman, und wer bas Gegentheil behauptet, hat es mit mir zu thun."

Ich hatte biefe Worte ohne zu schmungeln gesprochen. Doughby warf einen zweifelhaften Blid auf mich, und sprach bann:

"Danke Euch, Howard. Beiß, daß Ihr bas Serz auf bem rechten Fleck habt, obwohl Ihr ein Feberal \*) seph, und wie die Leute sagen, ein Aristokrat. Aber bas liegt im Geblüte, und sage Euch — höre ich nochmals Iemanden Euch einen Aristokraten schelken, ben will ich boch beim Schopfe greisen und ihm sein loses Maul so lange an die erste beste Cebersence anstoßen, bis er wiberruft und sagt, Ihr wäret ein recht gemeiner Mann, wie sichs für einen wahren Demokraten gebührt und geziemt."

<sup>\*)</sup> Die Partei ber Reberals, mit General Samilton an ber Spite, mar befanntlich für eine ftarte Central-Regierung, im Gegenfabe gu ber ber Demofraten, die fich mehr gur Aufrechtshaltung ber Unabhängigfeit ber einzelnen Staats-Regierungen hinneigte.

"Mein, lagt bas bleiben, lieber Doughby," lachte ich. "Wollen ben Leuten bie Freiheit laffen, zu fagen was fie wollen. Leben in einem freien Lande, Doughby."

Doughby fah mich einigermaßen verwundert an. — Mir war der Mann allmählig, trop feiner fentuckisischen Unebenheit, recht intereffant geworden.

"Bill Euch alles erzählen," fuhr er fort; "just so klar und deutlich, als ichs selbst weiß und ich es ersfahren habe; und erfahren habe ich es, kann es sagen, wie kein Anderer es kann. Wollte ihn sehen, den, der mich einer Lüge zeihte — wollte! wollte! — "

"Ja, wo bin ich geblieben? — bei Trinity. — Alls wir wieber in Trinity einstiegen, merkte ich wohl, daß ber Miß Emilie meine Gesellschaft schier so angenehm war, wie unsern Gäulen die Polkagen, ober unsern Negern die Sespeitsche; sagte aber nichts — nur hörte ich öfter Euern Namen aus ihrem Munde, als mir in meiner Liebhaber=Qualität gerade lieb seyn konnte, und, die Wahrheit zu gestehen, wäre ich nicht gute tausend Meilen und mehr von Euch weggewesen, hätte es wohl Einem von uns Beiden um den Sals

geben konnen. Satte ein paarmal ftarte Luft umzustehren, und Cuch ben Sale umzubreben."

"Danke Euch, "lachte ich, "aber zum Salsumbrehen gehören Zwei, wie Ihr wißt, Einer ber umbreht, und ber Andere, ber fich ihn umbrehen läßt. Im Gouging, wißt Ihr zubem, bin ich ein Neuling, ist nicht Mobe, weber in Louisiana noch in Alt-Birginien."

""Und so ist es nicht im alten Kentuck, fein Kentuckier von einiger Achtbarkeit thut es mehr; aber eine gute Risse.

"Danke Euch nochmals," lachte ich ftarter. "Schieße zwar mit Rifles, aber nur auf Baren, fonft nehme ich Biftolen."

"Sattet bann Gure Biftolen genommen, und ich bie Riffe."

Bir brullten beinahe vor Lachen. Der Mann fprach bas Alles so gleichmuthig, bag man wohl sah, bie Punkte bieses kiplichen Chrengeschäftes hatten sich einigermaßen verwirrt in seinem Pericranium niedergelassen.

"Bohl, fie fprach oft und vielmals mit ihrem Bater von Euch, und ba war tein Enbe bes Lobes, und wie genteel ber Mister Howard fen, und wie

man ihm ben alten Abel Englands an ber Stirn ansehe, und wie ebel sein Sinn, — und der Henker weiß was; — und der Bater stimmte wieder bei, und leierte ein Lied von Eurer Temperanz herab, und wie Ihr nicht einmal Tabak kautet. — Ist das wahr, Howard? Ihr, ein Alt-Virginier, und kaut nicht?"

"Gewiß nicht."

Doughby's Staunen war unbeschreiblich. Er nahm fo eben eine Rolle Rautaback, und schnitt ein baumensgroßes Stuck ab, bas er zwischen ben rechten Backen fcob.

Ropfschüttelnb fuhr er fort: "Mir wurde, fag' es Euch aufrichtig, die Zeit herzlich lange. Unsere Schiffsgesellschaft bestand aus eitel Yankee's und Newyorker Krämern und Damen, die von nichts als gutem Ton und Romanen falbaberten. Ramen endsich in Louisville an, als der Faben meiner Gebuld schier geriffen hatte. In Louisville hielten wir vier Stunden an, befahen und die Linie des neuen Kanals,\*)

<sup>\*)</sup> Louisville=Ranal. Er beginnt bei Chippingport, und reicht über Louisville und die Falle hinauf. Durch ihn umfahren Dampfichiffe die lehteren bei niedrigem Bafferfiande.

gingen hierauf zu Tifche im Lafapette=Hotel, und schifften uns nach Cincinnati ein."

hier hielt ber Mann inne, streckte seinen rechten Tuß abermals über die Tasel hin, spritzte einen Strom won braungelber Flüfsigseit dis zur Thure des nächsten Staatszimmers, dicht an der Schulter des jungen Franzosen hinweg; ein Seufzer, der dem Schnarchen bes Bullfrosches glich, stieg aus seiner Brust herauf. Er zog seinen Fuß wieder von der Tasel, und suhr fort:

## VIII.

## Der Sprung.

"Ihr wißt, baß Mister Warren oberhalb Dayston, \*) in ber Nähe von Dellow Springs, \*\*) einige taufend Acker Lanbes eignet. Dahin ging nun unfere Reise Ich traf bie Anstalten bazu, so wie wir in Cincinnati angekommen waren, und wir fuhren am

<sup>\*)</sup> Danton ber Sauptort von Montgomery County.

<sup>\*\*)</sup> Dellow Springs. Mineralifche, eifenhaltige Quellen gwangig Meilen von Dayton werben ftart befucht.

folgenden Morgen hinauf; Mister Warren und Miß Emilie in einer Chaife, und ich und Mister Blair von Louisville zu Pferde. Die Bewegung, die frische Luft brachte uns wieder ein wenig ins Geleife. Bir fuhren schnell und langten am Abend in Dayton an, gar tein übles Städtchen, fage ich, recht hübsch. Mister Warren und Miß Emilie stiegen bei Lawyer T. ab, ich aber und Blair im Dayton Gotel."

"Den folgenden Morgen ging es hinauf an ben Miami, die Ländereien zu besehen. Will nicht viel bedeuten das Ganze; Weißeichen= und Buchenland, das besser sein könnte, für Ohio aber gut genug ist; aber bei Germantown sah ich Euch später einen Bottom, der sich gewaschen hat, Zuckerbottom, sage ich Euch, wenn das Klima darnach wäre; ein Kapistalbottom; aberdeutsch wie Sauerkraut; alles Deutsche, die da wohnen. Nachdem wir die tausend Acker und die süns Lehmhäuser, die auf diesen Ackern stehen, uns vorne und hinten besehen hatten, suhren wir den solsgenden Tag nach Vellow Springs, wo wir Wasser tranken und badeten. Hatte uns Allen sehr gut ans geschlagen das Bad; sah Euch doch so prächtig aus

bie Miß; war auch in ber beften Laune, fam aber wieber ein hinkenber Teufel nach. Der alte Barren hatte nämlich feinen Algenten Lawber I. mitgenommen, biefer wieder feinen Cobn; und biefer ichien große Luft zu haben, Emilien mitzunehmen. War Guch ber Buriche boch fo glatt und gefchmeibig, und ichniegelte, und fdwanzelte, und tangelte fo zierlich um bie Dif berum; mochte ichier aus ber Saut fahren. Gin einundzwanzigiähriger Buriche, fo ein Landshart, \*) eine Mankeebrut, Die Luft auf Die taufend Acker hatte um bie ich feinen Strobbalm gegeben batte; babe Land genug, brauche feines in bem halb hantee'ichen halb beutschen Dhio. Burbe wieber fuchsteufels= wilb, und in meiner Bilbheit trank ich Guch über Tifch nicht zu viel, aber boch fo ziemlich viel. Dachmittage wollten wir binauf auf die Diami Cliffe, \*\*) bie vier Meilen vom Babe find, und bie ich Beit mei-

<sup>\*)</sup> Landshart. Lanbhapfifch werben fpottweife bie Abvofaten genannt, im Gegenfabe ber hapfiiche, die von ben Matrofen Cea Lawyers, Cecaboofaten, geheißen werben.

<sup>\*\*)</sup> Diami Gliffs. Miami-Belfen. Diefe Rinfte, in welche ber nicht unbebeutenbe Alug einftrömt, befinden fich vier Meilen von Bellow Springs, ter Gluß lauft eine bereutenbe Strede in die Jelfen eingezwängt, in einer Tiefe von achtzig guß.

nes Lebens nicht vergeffen merbe. Bar juft brei Ubr Nachmittage, als wir oben ankamen. Sind Euch feltfam zu ichauen - ein gewaltiger Felfenfattel, überall nadte Felfen, und nichts als Felfen, fparlich mit verfruppelten Giden und Cebern übermachfen; bom Kluffe, ben 3br oberbalb und unterhalb fein Bewässer fortidlangeln febt, findet 3br auch feine Spur. Lauft Euch in biefem Felfenfattel ober Ruden, wie Ihr ihn nennen wollt, und ift Euch wie mit Bangen zusammen geklemmt, hat ihn wie verschlungen, ber Felfensattel, bag es heult und freischt brunten wie ein paar tausend Ohreulen. Geht nichts vom gangen Fluffe, ausgenommen wenn bie Sonne bod ftebt, bann erichaut Ihr einen Streifen wie Gilber. und heult Guch, ber Flug brunten in ben Felfen, gerabe wie ein paar hundert alte Megerinnen, wenn Ihr fie auf die Schienbeine schlagt. Läuft wohl achtzig Buß unten in ben Kluften, und ift über achtzig Bußtief; hat aber prächtige Forellen. Wie ich fo binab fab in bie Rluft, beulte es boch fo rafend herauf, bag ich laut auflachte - fam mir gerabe vor, als ob ein Schod Teufel ba ihr Wefen treiben. Mister Blair ftand neben mir, und bie Uebrigen famen in einiger

Entfernung heran, ihre geologischen, und was weiß ich, für Bemerkungen machend, wie nämlich ber Felsen durch eine Naturrevolution gesprengt worden, und so weiter, wobei Euch ber junge Gelbschnabel so geslehrt that, als ob er die Stadtbibliothek in unserem Gouvernementschause in seinem kleinen Finger hätte. Pah! und zweisle, ob er ein Baizens von einem Gerthenforn zu unterscheiben weiß! War Euch, wie gesagt, suchsteufelswild. Auf einmal sagt Blair: Mister Doughby, wist ihr auch, daß vor einigen Jahren einer der Unsrigen über diese Klust hinübersgesprungen, aber mit genauer Noth mit dem Leben bavon gesommen seyn soll? Scheint zwar nur vier bis füns Tuß, dieser Schlund — ist aber breiter. "

"Ein Rentuctier hinübergesprungen? fag ich; und in bem Augenblick war es mir boch, als ob ein Dugend bose Geister mir aus bem Libgrund herauf hohnlachten. Ein Kentuckier foll hinüber gesprungen seyn? fag ich. In ber nächsten Minute mögt ihr fagen, ein Kentuckier ist hinübergesprungen, und zwar mit heiler haut sag ich.

"Das lagt ihr bleiben, Mister Doughby, fagt er."
"Bas gilt die Bette, bag iche thue? ich. —"

"Was gilts, bağ nicht? er. - "
" Funfhundert, fag' ich."

"Binkein Missisppi-Bflanzer, er; — aber hunbert."
"Topp, hundert, sag' ich. Da ist eine Hunberts Dollarsnote. Bog die Note aus meinem Notenbuche, warf sie auf den Boden, er die seinige gleichfalls, einen Stein barauf, meinen Nock von mir, maß mir die Distanz, nehme ben Anlauf, und war barauf und baran, hinüber über ben Abgrund auf die Felsenbank zu sehen. Auf einmal hangen die Warrens an mir, Water, Tochter, der Lawyer von Dayton, sein v—ter Sohn, Alle bingen sie wie-Kletten an mir."

"Mister Doughby, schreit ber alte Gentleman, Mister Doughby, ums himmelswillen, sind sie benn wirklich vom bosen Geiste befessen? was fällt ihnen nur um Gotteswillen wieder ein?"

"Miß Emilie ftand ohne ein Wort zu fagen; aber ihr Busen hob sich; sie zitterte wie Espenlaub. Was wollten sie thun, Mister Doughby? fragte fie endlich im strengen Tone."

"Was ich thun will? fragte ich, hinüberspringen will ich, wie ein achter Kentuckier, und bas ift Alles."

"Wiffen fie, bag ber Schlund mehr ale fieben Bug breit ift? fcreit ber alte Lawher."

"Und ware er zwanzig, fchrei ich. Kein Kentudier fürchtet die Breite; freies Felb und keine Gunft."

"Mister Doughby, fdreit Mister Barren, Mister Doughby, ich bitte fie!"

"Ich machte mich los. — Sie fturmen neuerbings auf mich ein; Mister Doughby, ruft Emilie, bie immer hißiger und hißiger wurde — Mister Doughby, fie durfen nicht — wenn fie nur die geringste Liebe, die geringste Achtung vor mir haben, sie durfen nicht! — Was darf ich nicht? schrei ich, was nicht? Sind in einem freien Lande. — Mister Doughby! bittet, schreit, freischt Emilie, auf meinen Knieen beschwöre ich sie, um Christi willen beschwöre ich sie, mir dieses nicht zu thun, mich nicht zu zwingen, bas Entselliche zu schauen. Erbarmen sie sich meiner." —

Alle hatten fich an mich gehangen.

"Ich nehme meine Wette zurud, fcreit Blair. Gin Schelm, ber feine Bette zurudnimmt, fcrei ich. Um Gottes Chrifti willen! Mister Doughby, tobten fie mich, nur zwingen fie mich nicht zu

feben, biefe rafenben, entfehlichen, finbifchen, uns nothigen --

"Was unnugen, finbifden Sprung? fag' ich - Meine verpfändete Ehre, ift bie nichts? Kentuckys Ehre nichts?"

"Und alle Fünf hingen an mir. Miß Emilie bat, beschwor. Mister Warren schreit, ber Lawher freischte, ber Sohn hielt mich beim Arme; das machte mich am meisten rasend. Blair schrie abermals, er wolle nicht wetten; das versetzte mich in Buth. Ich warf sie Alle von mir, daß sie zu Boben taumelten — rannte ein halbes Dutzend Schritte wie unstnnig zuruck, sprang wie vom Bösen getrieben, vor, und — beim Allmächtigen! da hing ich zwischen himmel und bem Abgrund."

"Hört, bin in so mancher Klemme gesteckt, wo mein Leben an einem Faben hing, aber bie zwei Misnuten, die ich über biesem Miamisuhgrund hing, die werbe ich alle Tage meines Lebens nicht vergessen. Ich war auf der jenseitigen Klippe mit dem rechten Kuße ausgeglitscht, und siel Cuch wie ein Cottonballen an der schroffen Felsenwand herab, kaum daß ich so viel Bestinnung und Kraft behielt, mit der linken Hand

bie Klippe zu faffen, fo baß ich ber ganzen Länge nach an ber Felfenmauer hing, nur mit einer Sand am Leben, am Felsen haftend. - 3ch borte noch bas Angstrufen, bas Geheul ber Manner, bas Gefdrei Emiliens, und bann begannen mir bie Ginne zu fchwin= ben. Inftinftartig frallte ich mich mit ben Hägeln an ben Welfen an, bag bas Blut herabrann, wollte bie Rechte beben, um mich fester zu balten, ber Leib murbe mit mit jeber Gefunde fchwerer; aber wenn Ihr mir alle bie Staatslandereien Louisiana's ge= geben hattet, ich vermochte es nicht, fie gu beben. Binter mir bas ohrenzerreifenbe Gulferufen ber Man= ner, unter mir bie tofenben Gemäffer; es begann mir grun und blau vor ben Augen zu werben; - in ben Dhren fing es mir an zu fausen, unbeimliche Geftalten traten mir vor bie Alugen, die gange Erbe fing an fich um mich herumzubreben, bie Conne, ber Mond; bie Sterne tangten an mir vorüber, bie Gingeweibe ber Erbe glotten mich an, mit allen ibren vielbeinigen Ungeheuern. 3ch fühlte, bag Gulfe unmöglich, Alles mit mir aus fen; - ein gebn Schuh langes Brett war Funfzigtaufend werth; aber fein Baus, feine Butte auf Meilen herum, fein Menfc - als meine

Gefährten, und bie hatten ben Ropf alle verloren nur Emilie Warren nicht. - Auf einmal borte id ibre Stimme, fo fdrill, fo gellenb, fo unnaturlich: fie ichnitt mir burch bie Gingeweibe, und wedte mich. Chriftus fen gelobt! fdrie fie; faffen fie bas Enbe bes Chamis, bie beiben Enben! Um Gottes Chrifti willen! faffen fie bie beiben Enben! - 3ch fab nichts, ich borte nichts weiter, benn in bem Augenblick versagte mir bie linke Sanb; mein Rorper glitt am Felfen binab, ich mar baran fechzig ober achtzig Tuf in ben tobenden Schlund hinab zu ffurgen; in ber Bergweiflung faßte ich mit ber Rechten etwas, bas neben mir berabgefallen war, in bem Alugenblicke mo bie Linke ab= und ich herabfiel. Es war ein Tuch, ein Chaml, ben ich erfagt. Jest bing mein Leben an einem Chawl. 3ch bielt wie mit Tigerflauen am Shawl, bann faffe ich ibn mit ber Linfen; ich probire instinktartig ob er halten wird; er halt. 3ch febe bie beiben Knice an die Felfenwand, und bebe mich. Er halt noch immer. 3ch bebe mich bober. 3ch rutiche mich weiter hinauf. Dein rechter Ellenbogen hat bereits die Felsenplatte erreicht - ich febe wirr und ftier berum, nicht feche Boll von mir fteht eine

verkrüppelte Eiche, die kaum drei Joll im Durchmeffer hält, um diese ist der Shawl geschlungen. Ich bringe meinen linken Arm auf die Felsenplatte, fasse die Eiche, sie biegt sich, krümmt sich — ich schnappe mit der rechten darnach, sie krümmt sich stärker, aber ich schwinge, zerre, rutsche, schiebe mich mit auf den Felsen, mein rechtes Kniee hat ihn erreicht — ein letzter Ruck, und mein linkes gleichfalls — ich sinke wie ein zu todtgehetzter Bussel auf den Felsen hin, und kann, so wahr ich lebe, nicht ausstehen. Wie lange ich so gelegen bin, weiß ich nicht — muß eine gute Viertelstunde gedauert haben."

"Ich war zerriffen, zerschunden an Sanden und Bugen, Ellenbogen, Anieen. Meine Kleiber hingen in Fetzen von mir; unter mir war eine Blutlache. Das erste aber, was ich that, wie ich aufstand, war, zu schauen wie ich gerettet worden.

"Es war Emilie, bie mich gerettet hatte. Die Männer hatten alle bie Röpfe rein verloren, nur fie nicht. Ab, fie ift ein prächtiges Mädchen! Rif Cuch, so wie fie fab, daß ich, wie ein vom Brett Geschnellter in die Ewigfeit hinab zu plumpen im Begriff fand, ben Männern kurzweg ihre Sacktucher aus ben

Tafchen, fnupfte fie wie ber Blit gusammen, bann an ihren Cachemir, ben fie ber fühlen Abendluft megen jum Glude bei fich hatte, einen Stein an bas Enbs gipfel, und fcbleubert ben Cachemir über ben gabnen= ben Felfenschlund, und gludlich um bie verfruppelte Eiche herum, läßt fchnell bas anbere Enbe mit einem zweiten Stein baran folgen, und bringt fie beibe gerabe an mir berab. Es war berfelbe Cachemir, ben ich ibr zum Geschenk bargebracht batte; bangt jest jum Unbenfen über meiner Schlafftelle. 2118 ich binübersah, maren bie Gentlemen mit ihr beschäftigt, bie auf einen Welfen hingefunken, mehr tobt als lebenbig war. Ihr waren, nachbem fie mich gerettet gefeben, die Ginne geschwunden, und fie lag in einer tiefen Ohnmacht. - Reiner fbrach ein Bort. Dur ber alte Lawber I. wisverte mir mit faum borbarer Stimme hernber, bag ich eine Meile weiter ben Flug binabgeben follte, wo ich unter bem Felfenruden ein Saus, und Gelegenheit mich überfegen gu laffen, finben wurde; bann winkte er mir zu geben. 3ch that es ungerne, ich hatte Schmerzen, aber alle waren fie im Unblide Dig Warrens vergeffen. Scham unb Reue peinigten mich fo entfetlich, bag ich faum mußte,

ob ich für die Erhaltung meines Lebens banfen follte. 3ch ging endlich, geveinigt an Leib und Geele, fanb bas Saus, die Leute festen mich über ben Flug, und fenfeits traf ich ben alten Lamper und Mister Blair, bie mit ber Chaife am Ufer hielten. Wir fubren langfam nach Dellow Springs zurud, wo ich aber nichts mehr von Emilien fah. 3ch mußte zu Bette, nachbem mir zuvor Umfdlage von Weingeift umgelegt worben, bie beillos brannten. Ronnte bie gange Racht fein Muge guthun, fdrie und trieb es, und phantafirte Guch, bag bie Birtheleute beinahe in Bergweiflung geriethen. Ließ mich nicht ruben; fubr am folgenben Tage nach Danton, fand feinen Mister Warren mehr, feine Diff, aber ein Schreiben, bas mir ber Birth einhandigte: Da habt Ihr es." -

Doughby zog es aus feinem Notenbuche, und legte es und vor.

Wir überflogen es. Es war in ber hanbschrift Mister Warrens, und in einem Tone abgefaßt, ber mild und schonend, aber auch entschieben und fest war; etwas hatte er auch vom fleisen Yankeetone an sich. Der alte Gentleman gab fich die Ehre, Mister Doughby zu eröffnen, und zwar auf Ansuchen und

im Ginflang mit feiner Tochter, wie biefe gwar, bereite von Unbeginne bes feinerfeite eingeleiteten Berhaltniffes, Zweifel gefaßt habe, ob mohl bei ben beiberfeitig fo verschiedenartigen, ober vielmehr gange lich entgegengefetten Bemuthoftimmungen, jene Bars monie ber Denkungsweise erreichbar fenn wurbe, bie jur Gestaltung eines glücklichen Cheverhaltniffes nothmenbige Bebingung ift, baf - Sie jeboch, in ber hoffnung, bie einigermaßen ichroffen Seiten eines fonft fo achtungewerthen jungen Mannes zu milbern, fich feine Bewerbung um fo lieber gefallen laffen, als biefe mit Bunfden 3hr theurer Bergen übereinftimmten. Diese Hoffnung jedoch fen jest ganglich verschwunden, und fest überzeugt wie Gie ware, bag Sie nie und nimmer jenen Ginflug über Dister Doughbn gewinnen fonne, ben boch eine achtbare Behülfin und Begleiterin bes Mannes auf bem Lebensmege nothwendig befigen muffe, gebe Gie Mister Doughby fein gegebenes Bort gurud; erfuche ibn, feinen Bewerbungen um fie ein Enbe zu machen, ihre beften Wünsche fur fein Wohl anzunehmen, aber zügleich verfichert zu feyn, bag nach ben vielfachen Beweisen von Nichtachtung Ihrer Beiblichfeit und der grausamen Verletzung ihres Gefühls, von einem nähern Verhältnisse auch nicht im mindesten mehr die Rede sehn könne; — eine Ueberzeugung, welche auch Er, Mister Warren, vollfommen theile, gleichermaßen Mister Doughby ersuchend, das bisher zwischen Miß Warren und Ihm stattgessundene Verhältniß als ausgelöst zu betrachten.

"Ei, " fprach Doughby, "bas ift ber bufterfte Tag meines Lebens, ben ich mir nimmermehr verzeihen fann. 3d mar ein Turt, ein Beibe, ein Allgierer, ein Tunefer, ein Tripolitaner, ein wahrer Alligator. Sage Euch, es ichmerzt mich, - thut mir leib von gangem Bergen. Gabe gebntaufend Dollars, fonnte ich es ungeschehen machen Sieht aber nicht barnach aus. Sat ihren Dantee-Starrfinn, und ber bergiebt Ift nicht wie Unfereiner, ber auffprüht wie fochenbes Baffer, und verbrüht, aber wenn Salg aufgelegt wirb, wieber fuble wirb. Ift Euch ein Janafames Sictory-Roblenfeuer. Rann nicht belfen, - fann mir ben Gals nicht abreigen. Goll fagen, mas ich thun foll; will es thun, und follte ich barüber zu Grunde geben; aber bann foll fie mir Derzeihen."

"Sie verzeiht Cuch ja — fle fcreibt es, ober viels mehr ihr Bater."

"Bohl, fo foll fie einschlagen, und fagen: ba ift meine Sand."

"Ich glaube, auch in biesem Bunkt spricht sie klar. Sie will Guch nicht, und ich kann ihr nicht unrecht geben, nach ben grausamen Mishanblungen, die ihre Beiblichkeit von Euch erfahren, ihre tiefften zärtlichesten Gefühle so schonungslos verlett, und die Wahrsheit zu gestehen, Doughby! ich zweisle, daß irgend eine unserer jungen Damen, nach so halsbrechenben Beweisen, nicht von Muth und Kraft, sondern Stierssun, Guren Umgang und eine nähere Berbindung mit Euch besonders wünschenswerth sinden durfte."

"Meiner Seele! Sowarb, ich glaube, Ihr habt recht. Bin Euch aber ein Kentuckier, in bem est lebt, glüht, siebet, brennt. Glaubt mir, zuweilen sprudelt mein Blut gerabe auf, und faust Euch burch die Abern, es läuft nicht. Bin aber nicht ber Einzige. Kommt nach dem alten Kentuck, werdet Tausende so sinden. Howard! send nicht bose; aber werdet sehen, bekomme ich ein Weib, werde ich ein ganz anderer Mann. — Berschafft mir ein Weib, das ist die Sache.

Nur ein Weib, fag' ich Euch; bekomme ich fein Weib, fo bin ich bes Teufels. Die wird alles zurecht feten.
— Ein Weib, Richards, howards!" fchrie Doughby.
"Ci, ein Weib!" wiederholte er mit leiferer Stimme.

Und abermals warf er die Füße auf ben Tifch, ftarrte die Decke des Salons hinauf, verschränkte die Arme — und blieb in diefer Stellung ein paar Minusten. — Plöglich riß er die Füße wieder von der Tafel, warf den Blick im Saale herum, sah zum Salonsfenster hinaus.

"Hollah! das find also Eure Red=River Bottoms! Bollen einmal schauen! — wollen hinauf aufs Bersbeck! — Steward räumt weg, hört Ihr Steward? — Bleibt noch hier Steward! aber Ihr Mounshur Tonson, kommt mit! kommt, lieber kleiner Franzose! Nous parlons hansamble the french."

Und fo fagend, hob er bas lets go to old Kentuck\*) an, nahm ben Urm bes jungen be Bergennes in ben seinigen, und zerrte ihn burch bie Flügelthuren fort auf bas Oberbed.

"Der reift fich eines Dabchens wegen ben Sals

<sup>\*)</sup> Lets go to old Kentuck etc. Laft uns nach bem alten Kentucky u. f. f., ein weftliches Lied.

auch schwerlich ab;" hob ich nach einer Beile an.
"Aber wie fommt es, bag Mig Warren wieber mit Eurer Tante herabgekommen?"

Ich hatte mir die Frage ersparen können, aber sie war heraus. Richards pausirte einen Augenblick verslegen, endlich erwiederte er:

"Tante Soufton wollte bas Baar bei ber Sochzelt überrafchen, und fuhr acht Tage nach ber Selen Mc Gregor nach bem Norben ab. · Alls fie bie Warrens und Doughby nicht in Saratoga \*) fanb, ging fie nach Boston, und nahm Emilien wieder mit herab."

"Und was will fie? was wollt Ihr eigentlich?"

Richards paufirte abermals, endlich fprach er im hingeworfenen Tone, ber aber allmählig bestimmter wurde:

"Doughby ift Dir fein fo übler Mann, und feinedswegs fo roh, als er erscheint."

"Aber boch auf alle Falle zu roh für ein gebilbetes Mädchen wie Emilie, bie im erften Jahre bas Opfer feiner Gefühllofigkeit wurde. Aufrichtig gesagt, wun-

<sup>\*)</sup> Die berühmten Mineralquellen im Staate Remport, wers ben befanntlich von ber fashionablen Belt häufiger benn ein ans beres Bab befucht.

bert es mich, wie Tante Houfton, die boch fonft eine fcharffichtige Frau ift, eine folche Berbindung fo hartnädig betreiben, und noch mehr, wie felbst Du Dich zu berlei Ruppeleien herbeilassen fannst. Ihr legt ja dem Mädchen eine wahre Tollhäuster-Zwangs-jacke an."

"Wenn die Sante in biefem Bunfte etwas bartnadia ericeint, fo bat fie einige Urfache, Die aller= bings gewichtig ift. Furs erfte ift Dougbby zwar rauh, aber nicht roh; feurig, glubend, aber nicht unempfindlich; im Gegentheil gefühlvoll, wie es bie Rentudier in ber Regel find, wenn fle auf bem rechten Rlede getroffen werben. Lag ihn Emilien ein paar Monate zum Beibe haben, und fie wird ihn zu firren wiffen. Er ift auf alle Falle ein tuchtiger, achtunge= werther junger Mann. Es will etwas fagen, in acht Jahren es fo weit gebracht zu haben, ale er es ge= ithan. Bubem ift er bei weitem nicht ber Tropf ober Bar, ber er icheint; gwar übersprudelnd beiß, wie bie Rentudier größtentheils, aber voll gefundem Men= fchenverftanbe und richtigem Urtheile; in feinem Sauswefen fo geregelt, wie Du es nicht häufig bei einem Junggefellen wieber finden wirft. Lag ihn eine brave

Sausfrau bekommen, und er wird Dir einer unferer ersten Männer werben. Zubem ift er nuchtern und mäßig."

"Nüchtern und mäßig? Du findest boch seltsame Tugenden an bem Manne!"

"Rüchtern im westlichen und fühmeftlichen Sinne bes Wortes;" fuhr Richards fort. "Du haft ibn gewiß noch nie betrunten gefeben, obwohl er tuchtige Quanta zu fich nehmen fann. Geine Schwarzen, obgleich fie manchen Buff von ihm erbalten, geben für ihn in bas Feuer; er halt fie beffer, als bie mei= ften feiner Nachbarn, und hat die folibeften Meger= familien in ber Umgegend. Auch nicht ber leifeste Berbacht eines Umgangs mit Schwarzen, Quateroons ober weißen Schonbeiten haftet auf ihm; bagu ift er viel zu beweglich, und felbft ftolz. Seine Tollheit ift in ber That und Wahrheit nichts als bie überfpru= belnbe Lebensfülle eines unverborbenen balben Ratur= menichen, eines Rentuctiers; - und bazu ift er Dir gerade ber Dann, ber bei ber heutigen politischen Stimmung bes Bolfes eine Rolle zu fpielen berufen ift, wie weber Du noch ich fie je svielen werden; furz,

ein ganzer Gentleman ber neuen bemofratifden Schule, wie fie Jefferson gestiftet. "

"Bofür, die Wahrheit zu gestehen, wir ihm wenig Dank schuldig sind;" bemerkte ich kopfschüttelnd. "Handelte aber bem Zeitgeiste gemäß, der damals worherrschend wurde. — Bürde selbst ein Washingston haben nachgeben muffen, der vielleicht noch gerade zur rechten Zeit starb, um seine glänzenden Tugenden und Berdienste nicht mit Undank belohnt zu sehen."

"Du bemerkft richtig," fprach Richards, "ber Zeitsgeist war bamals frisch bemokratisch, ist es noch; aber er beginnt sich abzunußen, und wir Feberals haben mehr als je Hoffnung, wieder zur Gewalt zu gelansgen; aber wir bürsen die Hände nicht in den Schooß legen, sonst entwischt uns ber rechte Augenblick. Bleibt der politische Einfluß nur zehn Jahre noch in den Händen des eigentlichen Bolkes, so ist es mit dem unfrigen auf immer vorüber. Neue Familien kommen in den Besig der Gewalt und verdrängen uns gänzelich. Ohnedem sind wir wie mit einem Stempel gezeichnet, so daß es äußerst schwer sur einen aus unserer Bartei hält, nur einigermaßen Einfluß zu gewinnen. Bersuche es einmal."

"Pah! mit Eurem politischen Ginfluß!"

"Du haft Unrecht, und so bie meisten der Unfrigen. Das Bolf, die Nation kann und entbehren, wir sie nicht. — Es ist die größte Thorheit, die Aristokraten begehen können, zu glauben, sie könnten mit Erfolg dem Bolke trogen. Unsere Bäter, die Federals, entswarsen die Constitution; aber sieh einmal zu, wie es mit ihr aussieht. Gleicht fürwahr einem durchlöchersten Framehouse, durch das ein Ieder nach Belieben einsteigt, ohne auf Thüren oder Fenster Mücksicht zu nehmen; und warum? weil Demokraten die Bewahrung dieses Staatsgebäudes übertragen ist. — Ie länger das dauert, besto schlimmer muß es werden."

"Ber wird fich aber auch befaffen, mit Blebejern, Krämern, Schuftern, Schneibern Bhisth zu trinten, ober in ben Branntweinlaben herumzuliegen?"

"Chen das ift unfer Fehler. Weil wir zu vornehm find, uns mit dem Bolfe abzugeben, fehrt uns dieses feinerseits den Rücken, sobald es darauf ankommt, Stellen zu besetzen, die Bertrauen erheischen. Wir verlieren Grund, und unsere alten Familien, die bas Land angestedelt, die Unabhängigkeit erkampft, muffen ben Sohnen eingewanderter irischer Trunkenbolde,

schottischer Bettler und frangofischer Saarfrauster weichen, weil biese weniger belifat finb."

"Laffe sie, wenn das Bolk fie kennen lernt, wird es fie schon jagen."

"Das bezweifle ich, bas Bolt fieht uns mit Digtrauen an. Dankbarkeit ift ihm fremb; gubem find eben biefe Menschen aus bem Bolte, und biefes ift nur zu geneigt, die Dienste unserer Borfahren in ber materiellen Gegenwart zu vergeffen. Mittlerweile wird bie Stimmung immer bemofratischer, ich möchte fagen mobofratischer; bie Centralregierung verliert immer mehr von ihrem Unfeben; - unfere Reprafentantenhäuser, felbst bes Congresses, wimmeln von Menschen ohne Bilbung, ohne burgerliche Stellung, bie burch bie niedrigften Schmeicheleien, burch eben. folde Bege, wie Branntweinzechen und Stumpfreben halten, eingefrochen; unfere Magiftraturen werben immer mehr bloge Dienststellen - Lohnbebientenftellen. " -

"Die Nation wirb boch gut regiert, und befand fich nie in einem gludlicheren Buftanbe als jeht. 3ch halte überhaupt nichts von Regierungsfystemen, bie fur bie Butunft berechnet, aber fur bie Gegenwart. untauglich sind. Laß das Bolt nur thun — vox populi, vox Dei. Ihr habt noch immer jene englischen Notionen im Kopfe."

"Die aber boch nicht so ganz verwerflich sind. — Sieh die Aristofratie Englands an, — wie glänzend sie basteht, — auf welchem Punkt nie gesehener Größe bas Land! Und warum? Weil diese Aristofratie achtzig Jahre im Besitze ber Gewalt gewesen, bas Recht hatte, Gesetze zu geben, Schranken zu errichten, zu ihrem Besten, die bas Bolk nicht überspringen bars. Wir müssen und ja schämen, wenn ein Britte von gutem Hause zu und kommt, und bas pele-mele sieht. Nein, das barf nicht seyn; wir müssen alle Mittel versuchen, und wenn wir selbst nicht zum Besitze ber Gewalt gelangen, wenigstens Freunde haben, die in unserem Sinne und Interesse handeln."

"Aber was foll Alles bieß, und wie fommft Du zu diefer politischen Ausschweifung."

"Sehr natürlich, weil eben Doughby ber Mann ift, der diese unsere Interessen mit zu befördern ganz geeignet ift."

"Doughby?" sprach ich verwundert.

"Sollte mich gar nicht wundern, wenn er nachftes

Jahr im Congreffe, und zwei barauf im Genate gu Bashington fage. \*) Lette Boche batte unfer Re= giment feine Stabsoffizierwahlen. Unter ben Canbibaten zur zweiten Majorscharge befand fich Rapitan Wielbing, von Nord-Carolina, ben Du als Gentleman im iconften Sinne bes Wortes fennft. Auch ein fehr bedeutenbes Bermogen. Bab fich außer= orbentlich Mühe fich populär zu machen, und glaubte, es könnte ihm gar nicht fehlen. Die Wahl war auf bem Bunfte vor fich zu" geben, als Doughby in Boodville ankommt. Ihn feben und Alle ichreien zu hören, ba ift Doughby - bas foll ber zweite Major fenn! war Gines. - Doughby, 3hr mußt unfer Major fenn, fdrie es von allen Seiten. Topp, fdrie Doughby mit, toby, Buriden, will Guer Major fenn; wollen aber zuvor Gines trinken. Und Alle jogen fle bem Bafthofe gu, mo fie Gins tranten, und bann ging es zum Cigarrenkaften, marfen ihre Bablzettel binein, und bas Resultat? - ber arme Wielding hatte faum gehn Stimmen. Doughby war

<sup>\*)</sup> Befanntlich ift das burch die Konftitution festgesete Alter für Mitglieder des Saufes der Acpräsentanten fünfundzwanzig, für die des Senats dreißig Jahre.

gewählt, und wurde gewählt worden fein, hatte es sich um ben Governord-Bosten von Louistana gehanbelt; und warum? er trinkt, poltert, larmt, rauft, raucht, kaut und unterhalt sich mit Bflanzern, Jägern, Squatters, Krämern, weiß sich bei Allen beliebt zu machen, und boch wieber Allen einen gewissen Respekt einzusiößen."

"Und was weiter? ich sehe noch immer nicht — "
"Nur so viel, daß wenn er Einer der Unsrigen
wird, unsere Partei viel gewinnt. Sein Einfluß,
besonders unter den Mittelklassen der Pflanzer, vorzüglich der Upland-\*) Pflanzer, ist sehr bedeutend.
Auf Eine Stimme für die kommende Präsidentenwahl
dürsen wir im Staate rechnen. Die zweite schwankt;
baben wir ibn, so ist sie und beinabe gewiß."

"Gib alle Hoffnung in biefer hinficht auf. Der alte hickory hat gewonnen Spiel; Bennfilvanien — obwohl Philadelphia für Abams stimmt, ift ganz für ihn, Newyorf zur hälfte ober zwei Drittheilen; bie Aristokratie ist in beiben Staaten aufs haupt geschla-

<sup>\*)</sup> Upland. Das Hochland, bas fich oberhalb Natchez, bem öfilichen Ufer entlang, bis Bayou Sarab hinabzieht, bekannt wegen feiner Cottonpflanzungen.

gen. Birginien, die beiben Carolina's, Georgien; find für ihn; \*) weber John Quincy, noch Sarry, haben die minbeste Goffnung. Zubem ist Doughby: ganz hictory=Mann. "

"Laß Du bafür Emilie und die Weiber forgen. Emilie ift ein vernünftiges Mädchen, die, wenn die ersten Bitterkeiten getäuschter Erwartungen vers, schmerzt sehn werden, sich sagen lassen wird, denn sie ist für zeitliche Vortheile nicht unempfindlich, und Doughby wirklich ein hübscher Bursche; hat sie ihn, wird sie ihn schon zu zügeln wissen. Selbst Löwen werden ja auf diese Weise gebändigt. Was den alten Sichory betrifft, so liegt uns nicht so sehr daran, seine Wahl zu hindern, als eine Majorität in's haus der Repräsentanten und vorzüglich des Senates zu bringen, die ihn, mit hülse unserer Staatenbank, von allen Seiten so schnüren und einengen soll, daß der Nation allmälig die Ueberzeugung ausbringt, wie nur

<sup>\*)</sup> Bu ber Prafitentenwahl von 1829 waren John Quiney Abams und henry Clay, wie befannt, abermals Candidaten, beibe jedoch erhielten zusammengenommen faum ein Drittheil ber Stimmen bes Bolfes, das ben General Jacfon burch eine bebeutende Majorität ertor.

von und Feberals Seil zu hoffen. Siehft Du nun, was die Urfache ift, warum die Sante Emilien mit herabgenommen?"

"Ich febe," war meine Antwort.

"Bir muffen sie Alle zusammenhalten; eben weil wir Feberals haben, die, wie Du, zu vornehm-stolz' find, muffen wir uns, nach dem Beispiele der eng-lischen Tories, mit Leuten begnügen, die weniger belikat find; — diese Mischung schmeichelt zudem den Demokraten. — Auch ist der alte Hickory noch nicht gewählt."

"So gut als gewählt."

"Seh er es, und werbe er es ein zweites Mal. Wir wollen arbeiten, daß unsere Phalanx fest bastehe, um bei der dritten Wahl durchzubrechen. — Er ist ber letzte Revolutionsmann, und das hilft ihm in den Augen des Bolfes. Wenn er abtritt, so ist kein Bolksliebling da, und wir segen mit unserem Kan-bidaten durch."

"Ich verstehe," sprach ich, und verstand wirklich.

Es hat boch alles seine zwei Seiten, und bei und mehr als zwei Seiten. Bor einer halben Stunde noch hatte ich geschworen, es fep reine Freundschaft

für Doughby und Emilien und mich und Louisen, bie meine guten Freunde zu mir berauf bringe. warme, freudige Theilnahme an meinem Glude, bas zu verherrlichen fie mitfamen. - Du lieber Simmel; wie geschäftig fle bie Faben fpinnen! - Dan möchte lachen über biefe finbifden Spinnereien, wenn ba zu lachen ware. Ja wohl Faben, wunderbare lange Faben, bie vom Golf von Mexito, bis an ben Beorge, Erie und Champlain, und bald über ben Suron binaufreichen werben; überall bin; wo fich eine unferer fogenannten guten Familien eingeniftet bat. Gin ungeheures Net, bas gehnmal vom Riefen, Bolts= geift genannt, zerriffen, boch von taufend und taufend mußig-geschäftigen Sanben wieber angesvonnen wirb. Und wie bie Spinnen, ziehen fle fich finfterer nach jebesmaligem folden Berreigen gurud, tommen aber, nachbem fle fich von bem Schlage erholt, auch fogleich wieber zum Borfchein. Das hat also bie superkluge Mistreß Soufton binauf, und die arme Emilie berabgebracht? Gi, unfere Ariftofratie, ober vielmebr Quafi-Aristofratie! Es ift wirklich unterhaltend, ibr fo zuweilen in bie Rarten zu ichauen; fie ift wie jene berumgiebenben Dufitanten, bie blos ein Stud aufaufpielen miffen, aber biefes aus bem Grunbe: fchlagt einen Ton an, welchen ihr wollt, nüchtern ober betrunten, merben fle einfallen und ihr Spiel burchfubren. Bahre Ragen, biefe unfere Quaff-Ariftofraten, ble, werft fie wie ihr wollt, ftets auf ihre Fuge zu fteben fommen. Rein Mittel ift ihnen zu unbebeutenb, fein Bebel zu ichwach, - jeden miffen fie anzubringen, in Alles wiffen fie fich zu fugen, gebt ihnen einen Badenftreich auf bie linke Seite, - fle lacheln euch fo vergnügt, und übertolpeln euch zulest boch noch; aber bann ichaut, wie ihr gurecht fommt! - fle begablen euch in taufenbfacher Dunge! Bereits haben fle von ber Bruber= und Dankeeftabt aus ihre Faben über bie gange Union gesponnen, bie Briefter find ihre General=Quartiermeifter, - ohne Unterschied ber Geften, benn in biefem Buntte ftimmen fie Alle überein, - bie alten Beiber ihr fdweres Befdut, und unfere Jungen und Madden bie leichte Reiterei, mit ber fie Uncle Sam umzingeln, und ihn wie wilbe Pferbe zu umftricken fuchen. Gi, lieber Uncle Sam! bu tummelft bich nun froh und freudig und unge= feffelt und wader auf ber herrlichen Brairie beiner Freiheit herum, aber gib acht, ber Jager und Gunbe

werben immer mehr und mehr! Bib acht, bag fie bir nicht endlich ber Schlingen eine über ben Ropf ziehen! fie haben beren viele und mannigfaltige; und ich glaube fdier, bag wenn ber liebe George IV. Belb genug batte, und einen feiner toftbaren Gebrübere berüber zu fpediren, mit einer Civillifte von ein paar= malhunderttaufend Pfund, gablbar bei John Bulls Wecheler, unfere pregiofen Boftoner Blueftodings und Newhorfer Borfen=Manner und Philadelphiaer :Tarif= und Wiftar=Manner - ließen fich fagen, und liefen über Sals und Ropf, um ja nicht bas erfte Lever ber neuen amerikanischen Majeftat zu verfau= men. Bare ein berrliches Ding, fo ein Lever, fo etwas Apartes für unfere Ariftofraten, wo bie plebe= ificen Demofraten bas leere Nachichauen batten! -Aber koften burfte es nichts; nein, bas nicht!

Ja, es ift ein liebes Gefchlecht, bas ich meine, ein füßes Gefchlecht, ein wenig verbuttet in seinen Rrams- läben, und bleich und gallsüchtig, und in den Abern weniger reines Blut, als verdorbenes Feuerwasser, aber sonft befeelt von den besten Gesinnungen für dich, lieber Unele Sam! Doch du fennst sie ja, und haft ihnen eben desihalb den Lauspaß gegeben. Ers

meuere ihn nur noch breihundert Jahre hindurch, und bu wirst dich wohl dabei befinden!

Wollen nun feben, wie es mit unfern Tröfterinnen und Getröfteten aussieht. Was ift bas wieber? Hurrah's, Hallo's von allen Seiten und Ecten bes Dampffchiffes. — Hurrah! frisch barauf, ber hirsch! gellt es. Hurrah! Gurrah!

Was gibt es ba wieber?

## VIII.

## Die Wafferjagd.

Ein Dammbirfc, ber, beiläufig fünfhundert Juß von unserm Dampfer, vom rechten Ufer auf das linke überschwimmt. Die Yolle ift bereits vom Schiffe berabgelaffen, und funf Manner befinden fich barin, unter benen naturlich Doughby wieder die Sauptrolle spielt.

"Da habt Ihr ihn abermals!" fcrie Richards verbrieflich. "In bem Menschen muß wahrlich ein bofer Geift hausen."

"Burrah Bons! frifd eingelegt!" fdrie Doughby, eine feche Schuh lange Diffe fdwingenb.

Und bie vier Männer legten ihre Ruber ein, und bas Boot flog bem hirsch entgegen, ber muthig feine Fahrt fortsette.

Wir hatten bie Mündung bes Blad-Aiver\*) paffirt, und waren im Begriffe, in eine jener malerischen Flußfrümmungen einzusahren, die kein anderer Strom in so grandiosen Berhältnissen ausweisen kann. Der dunkle Urwald best linken Ufers überhängt da ben Wasserrand eine bedeutende Strecke, und das Dunkelgrün der Chpressen, mit dem Silberweiß der gigantischen Cottonbäume, spiegeln sich bronzeartig in den düster-rothen Fluthen des hier fünfzehnhundert Fuß breiten Wassers, während das rechte User eine wunderliebliche Flur des üppigsten Palmettoselbes darbietet; hie und da ein Bohnen- oder Tulpenbaum, mit lautschnatternden Parroquets. — Die Lüste wehten kühl vom Palmettoselbe herüber, der Strom

<sup>\*)</sup> Blad. River. Schwarzer Aluf, ergleft fich mit bem Tensaw und White River, beiläufig dreiftig Mellen oberhalb der Mindung det Red-River, in den Miffifppt. Seine Farbe ift buntelblau.

flof aber rubig, und auf feinem breiten Spiegel schaufelten fich wie Porpoife gewaltige Baumftamme farter, fo wie bie burch bie Raber aufgefurchten Bogen fie auf ihren Ruden nahmen. Gben hatte bas Dampfichiff bie Spipe bes bichtbewalbeten Bufens erreicht, als aus ber Tiefe ein zweites Boot beraus brach, bas ber Szene mit einem Male einen eigen romantischen Unftrich verlieh. Es mar ein langes Indianer=Canve, ein ausgehöhlter Cottonbaum= Stamm; am Conabel ftat ein hirschgeweihe, und geborrte Birfdziemer und Läufe lagen im Borbertheile bes Bootes; im hintertheile fag ein Mabchen, bas ihre Wolldecke abgelegt und, bis auf ben Gürtel entblößt, mit graziofen Ruderichlägen bas Canve bem Biriche entgegentrieb; vor ihr eine gereiftere Squam, bie in bemfelben regelmäßigen Tatte mit ihrem Ruber einfiel. Zwei Kinder lagen vor biefer, und weiter por ein Mann in all ber trägen Apathie eines Bil= ben, ber von ber Jagb gurudgefehrt; aber ein junger prachtvoller Indianer ftand aufrecht im Borbertheile, nachläffig auf fein Gewehr gelebnt, und offenbar bie Belegenheit abwartend, bem Thiere mit einem Sieb

ober Schuf beizukommen. Go wie bie Indianer bas Boot und bas rubernbe Dampfichiff erblickten, bielten fie mit ben Rubern inne, und hoben fie nur, als fie mit lauten Surrah's wieber ermuntert wurden, bod mit fichtlichem Bestreben, fich möglich ferne vom Feuerfchiffe zu halten. Es war ein malerifder Unblick, auf bem breiten roth=buftern Strom mit feinen bronge= farbigen Ranbern bie zwei Boote nun ben Ring foliegen zu feben, mabrend bas runbenbe Dampfichiff gewiffermagen bie Bafis ber Operationen bilbete, und bem Biriche ben Rudzug abidnitt. Gin Schuß, ber aus Doughby's Boote gefallen war, hatte benfelben auf die Seite ber Indianer zu getrieben, Die pfeilfonell an bem Thiere vorbeifcoffen, mabrend ber aufrechtstehende Wilbe ihm einen Sieb verfeste, ber es eine Beile auf bem Baffer herumtaumeln, unb bann wenben machte.

In bem Augenblid verschwand auch ber ftebenbe Wilbe aus bem Canve.

"Da ift er wieber," fchrie Doughby, luftig auf ben Sirfch beutenb, ber abermals auf bas Boot gusfchwamm.

"Frifch auf, Burichen," fchrie er, "ber Inbianer

muß vom Kentudier lernen, einen Girfchen mit einem Schlage zu fällen. Frifch auf, fage ich!"

Das eble Thier hatte sich vom gewaltigen Schlage erholt, und schwamm näher bem Dampfschiffe, auf bas es einen burchbringenben, wie flehend-wehmüsthigen Blid warf, so bağ unsere Damen einstimmig baten:

"Mister Doughby, fconen Sie bas' gute Thier! Schonen Sie, fconen Sie es!"

"Einen Hirschen schonen, Labies! Wo haben Sie bas gehört? Hurrah Boys!" schrie er, ber sich nun bicht vor dem Hirsche befand, und im schwankenden Boote das Thier zwar sehlte, aber die abgeschossene Misse umsehrend, demselben mit dem Kolben einen Schlag versetze, der den Kolben entzweibrach, und das Thier betäubt an die Bootswand anwarf. Wie der Blitz schnappte Doughby mit der einen Hand nach dem Geweihe, mit der andern nach dem Messer, das ihm einer der Begleiter gereicht, um es dem Thiere in die Kehle zu stoßen. In diesem Augenblicke warf sich der Hirsch mit verzweiselter Anstrengung auf die andere Seite; das Boot schwankte, Doughby verlor

bas Gleichgewicht, ber Sirsch riß sich mit feiner letten Kraft zurud, und ber Mann lag im Strome, fampsfenb mit bem Sirsche, bessen Geweihe er mit ber hand, wie ber Tiger bie Beute, erfaßt hatte.

"Sallo! Mister Doughby im Red=River. "

Das ganze Schiff war in Aufruhr. Die Damen fchrieen, beulten, bie Manner brulten. Bir begannen megen bes Musgangs beforgt zu werben, ba folde Jagben, obwohl nichts weniger als ungewöhn= lich, boch auch wieber nicht felten ein trauriges Enbe nehmen. Und bas ftart betäubte, aber nicht getöbtete Thier erwehrte fich mit furchtbarer Unftrengung bes gewaltigen Gegners, und marf ihn in jeber Richtung bin und ber. Roch bielt Dougbby fest, aber feine Augen begannen wild zu ftieren, feine Krafte fichtlich abzunehmen, bas rafende Thier ichien es barauf angulegen, feinem Gegner bie Gemeihe in ben Leib gu rennen. Bergebens, bag bie Bier im Boote fich abmühten, ben Beiden beigufommen. Bie zwei rollende Bafferschlangen trieben fich Dann und hirsch im Waffer berum.

Bom intereffanten war es auf einmal ein peinlicher Anblid geworben.

"Schießt Barfer! Schießt Rolby!" fdrieen Mehrere vom Berbede ben Mannern im Boote gu.

"Schlagt fie tobt, bie Rothhaut; brulte es aus biefem.

Der Sirich hatte Doughby an einen Baumftamm angetrieben, an ben er ihn mit einem letten Ctofe anzuschmettern versuchte. - Gein Leben ftand in augenscheinlicher Befahr, und ein allgemeiner Schrei bes Entfegens erhob fich vom Berbede, - als man bas erschöpfte Thier auch zugleich fein Saupt fenten, - bie Augen brechen, und bie Glieber im Tobes= fampfe zuden fab; - aber Dougbby begann gleichfalls zu finfen, und ein heller Blutftreifen, ber aus bem Baffer emporichof, und fich freisartig um die Rampfftelle herumgog, lieg befürchten, bag ber Bagebals eine töbtliche Bunde erhalten. Enblich gelang es ben Mannern im Boote, fich bes hirsches und Doughbus zu versichern, ber, am Saarichopfe emporgezogen, bas Beweih mit ber frampfartigen Buth eines Ertrinfenben noch immer fefthielt.

Ein gellenbes Bictoria erschallte von einem Ende bes Dampfichiffes zum anbern.

Für uns war ber Auftritt fchmerghaft, abspannenb

geworben. Doughby faß zusammengekauert im Boot, und ichaute flier und lautlos um fich. Erft als er bie Leiter bes Dampfichiffes hinaufftieg, kam er wieder zur Befinnung.

"Aber fo fagt boch ums himmelswillen, Doughby, fend Ihr benn wirklich vom Satan befeffen?" forie ihm Richards entgegen.

"Hol Euch ber Genker!" schrie Doughby, "und Guer Redriver-Wasser bazu! Brr, brr — verdammstes Wasser, Euer Redriver-Wasser, sage ich Euch. Nein, lobe mir unser Mississpie-Wasser, \*) und soll es extrunken sehn, will ich es nicht im Red-River sehn. Ist ja gerade, als ob man Blausäure, und Salpetersäure, und Schwefelsäure, und alle schlechten Säuren der Welt zwischen die Backen bekäme. Aber sagt nun, wer hat ihm ben Rest gegeben?" schrie er, ber jest mitten unter ben Passagieren und Schiffs-leuten stand — "dem hirschen, mein ich; wer hat ihm ben Rest gegeben?"

<sup>\*)</sup> Miffilivpi-Baffer, obwohl ichlammig, ift gum Trinten vortrefflich, es wird helle, wenn es einige Ctunden fteht und der Schlamm fich fest. Aerzte rühmen feine Befruchtungseigensichaften.

"Wer anders," fragten Alle, "ale Ihr, Mister Doughby?"

"Ich?" meinte Doughby kopfschüttelnb. "Kam mir irgend etwas eher bei, als dem Hirsche den Rest zu geben. Hält Euch auf dem Lande schwer genug. Nein, bas Meffer entfank mir, im Augenblicke, als mich die Bestie aus dem Boote riß. Hollah Jungens, ba seht Ihr!"

Das Thier, bas nun über bas Gelander gezogen wurde, hatte einen Baidmannsstich in ben Beichen, und an ben hinterfüßen waren ihm die Sehnen entzweigeschnitten.

"Das hat ber Indianer gethan."

"Belder Indianer?" fragten Alle.

"Der Indianer, bem Rolby die Rugel vor ben Ropf ichiegen wollte."

"Dachte nur," meinte Rolby, "er wollt uns ben birfch wegkapern, stedte einmal fein Schinkengesicht hinter bem Baumstamm herfür, bachte anfangs, es wäre ein bloger Auswuchs, fah aber balb, baß es eine Rothhaut fen, und ba wollte ich ihm eins versfeten. Wäre weiter kein Schaben gewesen. Was

199

braucht eine Rothhaut fich barein zu mifchen, wenn Gentlemen? --

"Nicht Schabe gemefen?" fiel ihm Doughby ungebulbig ein. "Der Indianer, fage ich Euch, ich fage es, versteht Ihr, Ralph Doughby fagt es, hat mehr reelles Blut in seinem fleinen Finger, als gebn folche Lebergefichter wie Ihr im gangen Körper, Gure weiße Farbe und Burgerthum, bie übrigens nicht beffer finb, als fie fenn follten, in Ehren! Behnmal mehr, fage ich Euch, und wenn Ihr es nicht glaubt, will ich es Euch beweifen. - Sag' Guch, ift eine fo eble Rothhaut, ale es je eine gegeben. Sah, bag ich in ber Rlemme war, und fam mir zu Gulfe, und jest ift er wieber in feinem Canoe, fchaut binuber, bort fteht er. Dicht Schabe gewefen! Birfden megkapern! und wer fonnte es ihm wehren, wenn er es gethan hatte? Batte freies Feld wie wir, ber Birfch ift in feinen und unfern Balbern aufgewachfen - freies Welb und feine Gunft, ift unfer Bablivruch im alten Rentud. Sag' Euch, ber Indianer ift eine brave Rothhaut, ber Sirid ift fein - wollen ibn ibm aber abkaufen. Bollah, Capitan! ein Dupend Bouteillen Rhum in bas Boot binunter! Soward, Richards, lagt mich ein halbes Dugend Dollars, Silberbollars, verfteht Ihr, haben. Wollen bem Indianer auf feinem Canoe einen Besuch abstatten, und ihm banten, wie sichs gehört und gebührt. "

Und gefagt, gethan. Der Cavitan, fo ungern er fich zu einem langeren Salt verftanb., fonnte bem Ungeftum des im Grunde humanen Wilbfanges nicht widerstehen, ber, triefend naß, wie er war, in bas Boot fprang, und in jeber Sand eine Bouteille, ben Wilben ein fröhliches Surrah entgegen rief. Diefe faben ichen und wie furchtsam berüber; allein bie Friedenszeichen und Aufmunterungen, die ihnen von allen Seiten gegeben und zugerufen wurden, vor allem aber bie Bouteillen, brachten fie balb naber. Gine Minute barauf faben wir Doughby in ihrem Canoe, jedem die Sand ichuttelnd, und eine ber Bouteillen an ben Mund fegen. Es fehlte nicht viel, bag bie Bilben, Manner und Beiber, ben Kriegertang im Canoe begannen, fo toll waren Alle beim Anblide ber glangenben Bescheerung, und fie ichuttelten und ruttelten ben triefenben Doughby, bag biefer endlich ausreißen, und auf feinem Boote Sout vor ihren wilben Liebfosungen suchen mußte.

Ift boch im Grunde genommen fein übler Junge, blefer Doughby, fprudelnd beiß, bas ift mahr, und immer richtig babei, wo eine Tollheit auszuführen ift, aber bas Berg fitt ihm unter allen Umftanben ftets am rechten Flecke, und bei all feinem Ungeftume hat er wieder in feinem Benehmen etwas fo naturlich Ungefünsteltes, fo viel Leichtes, ich möchte fagen Graziofes, wenn biefes Epithet auf einen Doughbb anwendbar mare. Distreg Soufton hing mit einem mahren Mutterblicke an bem fecten Bagehale, Clara's Augen wandten fich nicht ab von ihm, Louise felbft verrieth gespannten Untheil; folche Thefeusthaten nehmen die Beiber felten übel. Rur Emilie war impaffable wie immer, fie fag wie ein ichones Marmorbild im hintergrund auf ber entgegengesetten Ceite bes Berbectes.

"Barft Du nicht erfchredt, theure Louise?"

Louise fah mich ichalthaft an, und bann ihre Schwester Julie, die in bemfelben Augenblicke in Burpurröthe erglühte, ein Freudenstrahl um den andern über bas melancholische Gesicht hinglangend. Das Mädchen scheint eine gange neue Physiognomie gewinnen zu wollen.

Louise warf einen zweiten, icalfhaften Blid auf Julien, und fah mich bann fo fuperflug an.

"Mas gibt es, theure Louife? Du machft ja ein Gesicht, als ob Du bie Mistreß Souston abkontresfelen wolltest." —

Sie warf wieber einen verstohlenen Blid auf Justien, legte ben Zeigefinger auf ben Mund. Da gibt es abermals etwas à l'improvista.

Wir gingen auf bem Berbeck auf und ab, Doughby erwartend, und einigermagen gespannt, wie ber icone Manteeftarrfopf bas Ericheinen bes tollen Rentuctiers aufnehmen wurbe. Er fam nach einer halben Biertelftunde frei und fect, wie ein achter Rentuctier; bas Bab schien aber als beilfames Soporific auf ibn gewirft zu haben. Gin leichter Stolz fag ihm auf ber Stirne, wie er rubig, beinabe prufend auf bie Damen gutrat, und fich verbeugte, fichtbar ben Ginbruck erforschend, ben sein Erscheinen hervorbrachte. war fein Blid heiter, als bie Labies Soufton und Richards ihn mit Borwurfen wegen feiner Baghalfigfeit überhäuften; als er aber auf Emilien gutrat, bie, in absoluter Gleichgültigfeit ibn nicht eines Blides würdigend, die Kluß= und Uferpartien ab=

wechselnd burch ihr Lorgnon betrachtete, big er fich in bie Lippen, brehte fich herum, und bie Zähne fnirschten ihm vor Buth.

Ich ftand im hintergrunde mit ben Meinigen. Er fprang auf mich zu, riß mich mit Ungeftum aus ber Gruppe, und raunte mir, fich faum Zeit nehmend meinen Damen eine Berbeugung zu machen, in bie Obren:

"Bift Ihr, Mister howard, was ich nun weiß?"
"Und was wift Ihr, Doughbh?"

"Daß aus Miß Emilie Warren und mir nimmermehr ein Baar wirb, und wenn hunbert Mistreffes houfton und Nichards uns zusammenkuppelten."

"Arbeit, Gebuld und Beit machen aus bem Maulsbeerblatt bas Seibenfleib."

"Nicht zum Hochzeitsanzuge meiner Braut, wenn es biefe fenn foll. Nein, ba bleibe ich lebig. Aus, fage ich, ifts, aus. — Nein, nach einem folden Babe so aufgenommen zu werben! Glaube alles Ernstes, sie hätte ihren Fingerhut nicht barum gegeben, wenn mich bie Fische im Ned-Niver zum Abenbessen versspeisten."

"Ihr fend unbillig, Doughby - Dig Barren

hat Cuch, nach Gurem eigenen Geftanbniffe, bas Leben gerettet. Doch erlaubt mir, Guch fofort meiner Frau aufzuführen. — Liebe Louife, Mister Doughby."

Und ber Mann weiß fich zu benehmen, und menn er auch feine Complimente von feinem frangofischen Tanzmeister gelernt bat, fo befitt er einen Taft, eine gewiffe angeborne Burbe, ja wirklich eine Leichtigkeit, bie ich nimmermehr bei ihm gefucht hatte; aber ich fab ihn nie zuvor im Umgange mit jungen Damen, und es ift gerade ba, wo fich ber Gentleman zu er= fennen gibt. Beigt mir einen jungen Mann in bem Augenblice, wo er zuerft einer jungen Dame vorgeftellt wirb, - moblgemerkt, fie muß ihn nicht mit Bafilistenblicken meffen, biefe bringen leicht aus ber Faffung, - und ich will Guch fagen, ob er gum Bentleman geboren ift, ober alle Tage feines Lebens ein Tolpel bleiben foll. Doughby verrath Anlagen; bie Untworten, die er meiner Frau gibt, zeugen, wenn nicht von Bilbung, boch von fichtlichem Bestreben, einen guten Ginbrud bervorzubringen; babei flog jeboch sein Blick zeitweilig icharf und begehrlich in ben hintergrund.

3d wandte mich in die Richtung, wo bie Pfeile

hinschoßen, Julie stand neben ihren beiben Cousins, in ihrer Hand eine halb verblühte Rose, die sie so malerisch zerzupste; auch ihr Blick gleitete unvermerkt herüber auf den lebensträftigen jungen Mann, dem, was nicht zu vergessen ist, der junge de Bergennes bei seiner Toilette brüderlich geholsen hatte. Er hatte eine Cravatte und Chaussure nach dem neuesten Pariser Schnitte. Ich begann nun die superkluge Schalkse miene meiner Frau zu capiren.

"Ums himmelswillen, lieber, theurer howard!"
raunte er mir nach der ersten Bause, die in der Unterhaltung mit meiner Frau eintrat, zu: "wer ist benn die wunderliebliche Dame?"

Dabei brudte er mir bie Sand, bag fie blau und schwarz wurde.

"Erlaubt mir zugleich, Euch meiner Schwägerin, Demolfelle be Menou aufzuführen. — Theure Julie, mein Freund, Major Doughby."

Doughby ftand wie mit Blut übergoffen vor ber abermals in Burpurrothe erglühenden Julie; feine Augen fingen an zu leuchten.

36 war gang erstaunt, ale er ohne weitern Gingang anhob - "Eines weiß ich, baß Demoifelle be Menou ben tollen Baghals nicht verbammen wird, obgleich er befürchten muß, Ihr eine peinliche Empfindung versurfacht zu haben."

"Gewiß nicht," versette Julie abermals erglühend, naber meine Bitten will ich mit benen Ihrer Freunde vereinen, daß Mister Doughby ein Leben, daß so schön und wohlthuend in unser Bürgerleben einzugreisen verspricht, nicht gar so gering schähen möge."

Und mahrend fle fo fprach, erröthete fle wieder über und über; Doughby gleichfalls. Das heißt boch schnell gefangen!

In der Gruppe, die von Madame de Duras und Mistreß Houston besehligt wurde, war eine leichte Bewegung zu verspüren, die verrieth, daß die einigersmaßen sentimentale Stellung des neugebackenen Maziors und alten Tollkopses Ausmerksamkeit zu erregen beginne. Die Damen rückten, wie schwere InsanteriesBataillone, näher, und die beiden phosphorischen Leutchen mußten, so schwer es ihnen zu fallen schien, abbrechen. Auch der Albinos Dundos, der Creole, schwert die Bertraulichkeit nicht sehr nach seinem Geschmacke zu sinden.

Die Unterhaltung wurde wieder allgemein. Dough= by ftand wie auf Rohlen, und schiffte um mich ber, nicht unähnlich einer Ente, die nach den ihr zugewor= fenen, verfinkenden Fleischbrocken herumsegelt.

Endlich gelang es ihm, mich vom gros du corps abzuschneiden.

"Soward! lieber, theurer, golbener, zuderfüßester Howard!" raunte er mir in die Ohren, wobei er mir ben Arm wie mit Feuerzangen zusammenpreste. "Ho-ward! bester, holdseligster Howard! um Gotteswillen, Howard! hören Sie nur, Howard, sage ich! —"

"Was gibts, Major Doughby?"

"Gott v—e Ihren Major! Howard! theurer, lieber, füßer Howard! Zeht ist mir ein Licht aufgegangen. Bas fage ich, ein Licht, ein ganzer Waldbrand, theurer Howard! — ein Wort, ums himmelswillen! ein Bort, lieber, golbener Howard!"

"Aber was ist? was gibts mit Euch, Doughby?"
"Ah, bas wäre eine Frau für mich, bas wäre Gine! Bei Gott! — im ersten Augenblick schon hat sie mir gefallen. Da braucht es feine Mistreß Houston ober Richards, — mir vorzupredigen von Tugenben und weiß ber Himmel was. — Das wäre Eine." "Doughby, Ihr fafelt; ich verftebe Guch nicht."

"Howard, ein Wort, fagt nur ein Wort! ein einzigest Wort, beim lebendigen Gott! ein Wort, ober ich springe Euch zur Stelle in den Red-River, obwohl er alle Säuren hat. Ein Wort, ober ich reiße mir— Euch, Allen den Hals ab."

"Aber, Doughby, fo fend boch fein Rarr; Me Leute feben Guch, fcuttein bie Ropfe."

"Kümmere mich nicht barum, um feinen fümmere ich mich, als um sie. — Ach, bas ist ein Mäbchen, wie ich sie mir wünschte, nicht zu bick, nicht zu bünn, teine solche Spinbelgestalt. Das ist eine, um Gottes-willen Howard! ift sie? fagt an, ist sie? ist sie ledig?" platte er heraus. "Ledig ober versprochen, Miß be Menou? Ja ober nein!"

Der Mann schaute mich an, mit wild funkelnben Augen; sie hingen an meinen Lippen, zitternd vor Angst und Spannung, seine Stirne brannte, seine ganze Gestalt zuckte. Ich glaube, er war in biesem Augenblick zu Allem fähig.

"Doughby! Ihr fent ber außerorbentlichfte Menfch, ber mir je in meinem Leben vorgekommen. Roch vor einer Stunde heult, freischt er, ift in Berzweiflung, weil ihm Miß Warren einen Korb gegeben. Jett ift er Feuer und Flamme, weil ihm ein hübsches Gesicht in Wurf gekommen. Das ist nicht die Art bes Mannes."

"Um Gottes willen gankt, fchmaht, thut alles;a rief Doughby ungebulbig. "Schmaht fo viel Ihr wollt, nur bas Wort: ift fie ledig ober vergeben?"

"Sie ift ledig, fo viel ich weiß."

Der Mann that einen Runbsprung, bag bas ganze Berbeck erzitterte, und Aller Blicke auf uns fielen, bann faßte er mich bei ber Hanb, brückte fie, baß mir bie Gelenke krachten; eine Freubenthrane ftahl sich thm in bie Augen, eine zweite folgte; er rannte bas Berbeck hinaus, bie Stiegen hinab, umarmte wen er auf bem Wege traf.

Bieber tam er herauf; wieder rif er mich auf bie Seite.

"Und ich fage Euch, fie wird mein Weib, ich ihr Mann, ihr gludlicher Mann. Will fie auf ben Hanben tragen. — Ihr glaubtet, ich ware in Miß Emilien verliebt? glaubte es schier selbst, weil Mistres Houston es mir sagte. — Jeht weiß ich, was Berliebtsehn ift. Buste es, als ich ben ersten Blid

auf sie warf. Auch sie schmerzte meine Tollfühnheit, meine Narrheit. Will es nicht mehr thun. Ein Wort von ihr macht mich zum Lamm. Nur Stolz haffe ich, verabscheue ich am Weibe; sage es Euch, sie muß mein Weib werden, und sollte ich, wie Jakob, sieben Jahre bienen."

"Da würde Euch die Geduld wohl vergeben. "

"Glauht das nicht; bei uns Kentuckiern fängt das Feuer auf einmal, und verlischt nicht leicht, nimmer, wenn es genährt wird. Ift just wie die heilige Flamme, von der ich in Caldwells Theater gehört, aber muß auch eine gegenseitige Flamme senn, nicht Eiszapfen. Nein hört, dieses Gesicht und jenes! Will von ihr in meinem Leben nichts mehr wissen und bören."

"Mister Doughby!" sprach ich ernster. "Ich muß Euch ersuchen, ein Mann, und zwar ein Gentleman zu seyn, und von Damen, wie Miß Warren, mit ber gehörigen Ehrsurcht und ohne Bitterfeit zu sprechen, da sie diese nicht an Euch verschulbet. Mit Eurem Kentucky-Ungestüm erwerbt Ihr kein Mädchen von Erziehung. Ihr habt Miß Emilien Euer Wort gegeben, Anträge gemacht; sie hat Euch verbienter=

maßen zuruckgewiesen. Abermals habt Ihr Eure Anträge erneuert, mit ber Beistimmung ihrer und Eurer Freunde, und ich erkläre Euch frei und offen, baß weber Mister de Menou, noch ich zugeben werden, daß Ihr auch nur der leisesten Hoffnung in Bezieshung auf Miß Menou Raum gebt, bis nicht Euer Berhältniß zu Miß Warren ehrenvoll für sie und Euch abgethan ist."

"Das ift es," sprach Miß Barren, bie wir in ber Hitze bes Gesprächs übersehen hatten, und bie im Hintergrunde, in ben Cypressenwald starrend, saß. Sie sprach sigend, aber mit einem Anstande, einer Zartheit, die mich in dem Augenblicke wieder mit hoher Achtung für sie erfüllten. "Das Berhältniß, zwischen Mister Doughby und — " sie stocke, "ist abgethan, mit Borwissen und der Billigung meines Baters abgethan. Und ich erkläre hiermit seierlich, daß ich Mister Doughby aller Berbindlichkeit gegen mich enthebe."

"Bie Sie es munichen," verfette Doughby mit gitternber, beinahe erflictter Stimme, aber ber ehrfurchtsvollften Saltung.

"Gang nach Ihrem Gefallen;" bemerfte Mistreß

Soufton, bie, fo wie fle bie Stimme Emiliens vernahm, herangetreten war, verbiffener Ingrimm und bitterer Sohn um ihre Buge fpielenb.

Richarbs und feine Frau waren gleichfalls näher gerückt, und fahen hinüber in die Wälber und Balmettoselber. Julie, weiter zuruck, erblaste wechselweise, und ihr Busen hob sich in starken Schlägen. Louise sah aus wie ein Seekapttan, ber sein Schiff glücklich in ben hafen gebracht, und nun behaglich froh von seinem Hotelsenster aus die braußen im Sturm herum taumelnden Drei-Master beobachtet; nur Emilie war heiter, ihr Wesen hatte etwas heitersftarres, füßliebliches.

"Nehmen Sie meine Erklärung, Mister Doughby, als bas was fie ift;" hob fie wieder an. "Weit entsfernt, Ihr rasches Temperament zu verdammen, lasse ich gerne ben edlen Funken, die bei vielen Gelegensheiten aus ber Tiefe Ihres Gemüthes herausleuchten, Gerechtigkeit widerfahren, und wünsche Ihnen, was Sie verdienen, eine würdige Gattin, die Ihre Raschstell zu milbern hinlängliche Sanstmuth besigen möge."

Unfere Dankeeinnen fpielen wieber zuweilen gerne

bie Shulmeifter, Prebiger, Bebanten, was ihnen oft brollig genug ansteht. Als ich bas siebzehnjährige Mäbchen, sie hat gerabe neun Monate barüber, bem Goliathe bie Leviten in bem altklugen Tone lesen hörte, und ben armen Sünder Doughby so zerknirscht vor ihr stehen sah, kam ich in starte Versuchung, Beiben ins Gestcht zu lachen; aber bas Mäbchen hielt aus, und sprach so angemessen, bas Bewußtsehn weiblicher Würde trat so start an ihr hervor, baß sie wirklich imponirte. Diese Festigkeit, gegenüber einem so alten Neibeisen, wie Mistreß Houston, die selbst einen Doughby zittern macht, will etwas sagen.

Im Ganzen aber kam mir ber plötliche Rif in ben gewaltigen und so muhfam zusammengestoppelten Blan, ber bazu beitragen sollte, Uncle Sam unter die herrschaft, ber himmel weiß von welchen Potentaten zu bringen, recht possirisch vor, und die Gesichter, die Richards und seine Clara schnitten, erinnerten mich lebhaft an die sauersüßen Profile unserer Rapitäne, benen ihre Bolunteer-Compagnicen den Gehorsam in dem Augenblick auffünden, wo die helben gerade unter den Fenstern ihrer Inamoratas vorbeizudefiliren beginnen, es vorziehend, sich mit ein paar Gläsern

Tobby ober Sting in ber nächsten Taverne zu stärken. Mistreß Houston, als kommanbirender General, schien Miene zu machen, die Quasi-Empörung aus einem strengeren Gesichtspunkte zu nehmen; aber mittlerweile läutete die Mittagsglocke, und der Kapitän kam, um die Damen einzuladen, sich in den Speisesaal zu begeben. Dieses rein materielle Inzibent brachte selbst die alte Commandantin sichtlich auf einen ganz neuen Ideenschwung, und die ernste Duennamiene verzog sich merkbar in die der behagslichen Erwartung.

Ift boch feltsam! wirklich seltsam, daß sich bei uns so gar keine sentimentalen Gemüthsregungen — Er= hebungen — weben, und wie sie immer heißen, nichts, was einem tragischen Stosse ähnlich sähe, ausbilden will. Der Genker weiß, was die Ursache ist? Sind wir wirklich ein so prosaisch=alltägliches, materielles, kaltvernünstiges Bolk? Beinahe scheint es, benn selbst dieses Sujet, das mit einem nur ganz geringen Jusat von Berzweislung und einem stärkeren von Bathos zu einem halben Dutend französischer Melodramen recht füglich amplisizirt werden könnte, es verspricht gar nichts bergleichen, absolut nichts, — denn die

Berzweiflung — bas Bathos fehlt — vom Theatras lischen ist gar nicht die Rebe. Mistreß Souston schien bie erlittene Nieberlage mit Einemmale vergessen zu baben.

"Bless me!" bemerkte fie, "fcon brei Uhr!" Die Mittagetafel war nämlich zuruckgefest worben.

"Schon drei Uhr!" rief Mistref Richards beinahe schwollend, und mit einem wahrhaften Hungergesichte. "Tante! wie Sie nur so sagen können! Wissen Sie, baß ich recht sehr Appetit habe?"

"Du lieber himmel! wie prosaisch nach ber schmerzschaften Entfagungsscene. Eine Deutsche hatte noch nach acht Tagen in einem Thränenbabe gejammert, ware sie nicht mittlerweile in Gemuthswehen vergangen; eine Französin hätte zweiselsohne auf Bistolen berausgeforbert; nicht wahr Louise?"

"Barum nicht gar auf Kanonen?" lachte mein Beibchen. "Du baft boch einen schrecklichen Begriff von unfern Damen."

"Sabe Urfache, Louife, volle, gewichtige Urfache. Bin erobert, im Sturmfdritte genommen worben, bei Racht, im Schreden und Nachtrodchen?" "Bie! von einem Rachtrodchen?" lachten bie Damen.

"Auf Chre, von einem Nachtrodden,"

"Glauben Sie ihm nicht, Clara," fcmollte Louife, mir ben Mund mit ihren winzigen Fingern zuhaltenb.

"Er ift ein Bofewicht."

"Das muffen Sie uns ergählen, howard;" meinte Clara.

"Wenn wir gegeffen haben. Sest laffen fie uns gehen. Ich bemerkte zuvor ein Dugend Bferd- und Alligators-Gesichter, die leicht die Tafel abgeräumt haben dürften, ehe wir uns noch an ihrem Anblick geweibet."

"Bie? Gie werden boch warten, bis bie Damen fommen?"

"Bweifle, bag-fie in unfern aufgetlarten Rebriver= Regionen fehr häufig auf Newhorfer Manieren ftoffen werben."

Wir waren so vor ber Salonthure angekommen, wo wir ben schmerzerfüllten Doughby mit be Bergennes higig parlirend trafen. Er hatte bas englischfranzösische Taschenwörterbuch bes lettern in ber Sand, und fuchte haftig ein Wort; jest hatte er es gludlich gefunden, und rief:

"Venez Monsiheur Vergennes, le dîner est déjà."

Der junge Frangose fah ben' Sprecher ftarr an - bie Aufforberung war fo neu, so peremtorisch.

"Déjà?" rief er, "watt hour sair? is it late?" \*)

"No," schrie Doughby, ihn ungebuldig beim Arme erfassenb — "but I tell you, le diner est déjà. Don't you understand your own french?" \*\*)

Der Franzose schaute ihn wieber mit großen Augen an, bann uns ber Reihe nach — wir ihn. Doughby wurde argerlich.

"So fagt boch nur bem bummen Teufel von Franzosen, bag bas Mittagessen bereit ift," fchrie er mir in bie Obren.

Best mußten wir, mas bas deja zu bebeuten habe.

<sup>\*)</sup> Dejà ? what hour Sir is it late ? Schon? welche Beit ift es - ift es spat?

<sup>&</sup>quot;) No, but I tell you dinner is ready. Don't you understand your own french? Rein, aber ich fage Ihnen, bas Diner ift bereitet. Berfiehen Sie Ihr eigenes Frangofisch nicht.

Er hatte unser dinner is all ready, gludich in le diner est dejà, transserit.

"Mon cher Vergennes, le diner nous attend" fagte ich lachend.

"My tir sair Doughby," rief ber junge Mann — "I undrestan your english bettare, dan your french." \*)

"Die bleiben einander nichts schuldig. Das heißt boch wirklich bie beiden Sprachen radgebrochen," lachte Mistreß Souston, die an der Schwelle bes ge-öffneten Salons stand, und einen Blick hineinwarf, der eben nicht freudige leberraschung ausbrückte.

## IX.

## Gin Diner auf dem Nedriver.

Die Wahrheit zu gestehen, so ist bas Genre ber Physsiognomieen, bie sich unsern Bliden barbieten, nicht bas einlabenbste; wahre Galgengesichter gibt es

<sup>\*)</sup> Mi dear Mister Doughby, I understand your english better, then your french. Mein theurer Mister Doughby, ich verstehe Ihr Englisch besser, als Ihr Französisch.

unter ihnen, und man braucht eben nicht fehr Lavater ober Ball zu fenn, um ben Mord= und Diebsfinn recht beutlich berauszufinden; und Beruche verbreiten fie! - bie arme be Duras balt bas Riedflaichden an die Rafe, fo fest, als ob es baran machfen follte. Einige unserer Tijchgenoffen feben wirklich besperat aus, und wie um an ihrem guten Willen nicht irre zu werben, find fie jeber mit einem Dolche bewaffnet, beren Sornichafte ihnen aus ben Mermeln und Brufttafden bervorfteben Es mare ber Mube werth, biefe Curiofitaten-Sammlung von Menfchenkindern und ibre Biographien naber fennen zu lernen. Sanbelsleute nach Santa Fe \*) bore ich; Squatters, vom Artanfas Territory, Anfledler von Duachitta, \*\*) Jäger von Gabine, \*\*\*) Emigranten zu Colonel

<sup>\*)</sup> Santa Fe. Befanntlich geben alljährlich mehrere Caravanen von St. Louis am Missififippi und bem Rebriver nach diefer Stadt, und weiter bis zur hanptstatt Merifo. Ihre Lasbungen find auf Maulthiere gepackt, die, sowie biefe Thiere, guten Absah finden.

<sup>\*\*)</sup> Duachitta, auch Bachitta. Der Name eines County, Fluffes und Gee's im nördlichen Louifiana.

<sup>\*\*\*)</sup> Cabine. Der Grengfluß, ber fübmeftlich bie vereinigten Staaten von Mexito treunt.

Austin-Kolonie, \*) in bem neuen Schlaraffenland Texas, — stehend, sigend, halb liegend, die Füsse auf ben Seffeln; einer hat sie gar auf bem Tische, und baneben sitt ein anderer, ber sich's in ber Nach-barfchaft bieser mocassinirten Extremitäten recht wohl schmecken läßt.

Die Mehrzahl, mahrend fie fich beim Eintritte unferer Damen erhob, entlub noch ihre Mäuler einer kaffeebraunen Jauche, die, ware fie aus ein paar Dutend Sprifen herausgepreßt worben, nicht ftrahlartiger in allen Richtungen freuzen konnte.

"Rolby!" redete eine der Galgenphystognomieen ben Mann an, der, bereits im Mastistationsgeschäfte begriffen, sich nicht im minbesten floren lassen zu wollen schien.

"Was?" schnurrte Rolby.

"Rolby, " lachte ber Santa-Fe-Sanbelskompag= non, "könntet wohl ein wenig luffen. \*\*) Seht, bas Beibervolk kommt. "

<sup>\*)</sup> Colonel=Austin. Mitgrunder ber amerifanischen Colonie in ber Proving Teras, die, ungeachtet bes besperaten Charafters vieler der Colonisten, als in blühendem Zustaude besfindlich geschildert wird.

<sup>\*\*)</sup> Luffen - to luft. Dem Binbe naher geben, nachs geben, weichen, auffteben.

Der Gefelle, bem die Worte galten, berfelbe, ber so human gemeint hatte, es wäre kein Schaben gewesen, dem Indianer Einst zu versehen, — war ein verzerrter, kupfriger, ausgebörrter Wicht, dem seine dreißig oder vierzig Jahre einen wahren Galgenstempel eingeprägt hatten, mit Schweinsaugen, rothen Haaren und einem braungrauen furchtbaren Backensober vielmehr Gesichtsbarte, denn der Mann hat offenbar Seise und Barbiermesser seit Monaten nicht in Anwendung gebracht. Er saß ohne Rock und Halbert wir ihm stand ein Teller, auf dem wohl sechs verschiedene Fleischstäde, untermengt mit Karstoffeln und Bataten ausgehäuft lagen.

"Bort Ihr Rolby?" fprach ein zweiter Maulthierbanbler, ibm feine Sacke binbaltenb.

Rolby gab keine Antwort, zog aber feine Sacke an und fuhr fort zu verschlingen.

"Möchte boch wiffen, aus welchem Theile ber Welt ber her ift?" fragte ein Dritter.

Rolby ichaute auf, ichog einen Doldblid auf ben Fragenben, und fuhr abermals fort zu verschlingen.

Wir gingen fdweigend an bem Manne vorbei,

und nahmen unfere Blate ein, die Majoritat walten laffend, bie, obwohl nichts weniger als aus ben feinften Ingrediengien gujammengefest, boch Majoritat war. Die Tafel bot einen grellen aber pittoresten Anblick bar. Obenan fag ber Ravitan in feiner Eigenschaft als Borichneiber; zunächst bie Labies Duras und Soufton, Louise und Clara, und ich und Richards, und Julie und Emilie, und Bergennes und Merveilles, und Doughby; und unter biefem ber Gefelle Namens Rolby; und weiter hinab Maulthierhandler und Squatters, Jager und Bflanger, Kramer und Sinterwäldler aller Art, in allen Trachten, bie mit ber prachtvollen Ginrichtung bes Speifesaals und insbesondere ben eleganten Anzugen unferer Damen nicht weniger icharf kontraftirten, als bas abgeschabte Kellwamms, Burt bes Schweinshirten und Confor= ten, mit bem mallenben Seibengewande ber fachfischen Rowena und ihrer geiftlichen Bewunderer contraftirt haben burften. Und nach bem Beighunger zu ichließen, mit bem nun alle über bie Gerichte berfielen, ichienen bie Berbauungswerfzeuge biefer Belmote, trot bes Abstandes von mehr als fünfhundert Jahren und fünftaufend Meilen, die fie von ber Beit und bem

Lande ihrer fachfifden und normannifden Borfahren trennten, nur wenig gelitten zu haben.

Bergennes vergaß vor lauter Starren und Staunen feine Suppe.

Louise nippte und ichaute, aber nicht auf bie Sinterwäldler. Jest rubte ihr Auge neugierig-ichalthaft auf Julien, die ein eigenthumlich fuß-schmachtenbes Alir fich beigelegt, wieder auf Doughby, ben ich unter Merveille poffirt hatte, trot feiner Bemühung fich an Julien binauf zu bugftren, mas ich aber ernftlich ver= bat; auch fab er bas Horrible feiner Forberung felbst ein. Er ift aber nun ichon einmal ein Rentudier, bie querft reben und bann erft überlegen. Gist jeboch fo bevot gefrummt, konnte füglich ben himmelsboten por bem Bilbe Mariens in ber Rathebrale ber Sauptftabt vorstellen. Die Wahrheit zu gesteben, scheint er mir endlich bas Schwarze in ber Scheibe getroffen zu haben, und wenn eine für ibn pagt, fo ift es Julie. Emilie wurde ihm fo wenig zugefagt haben, als er einer Bringeffin aus bem Saufe ber fpanifchen Bourbons. Diefe Mordlanderinnen find zu geregelt, gu ftarr, zu linealmäßig für überfprubelnbe Gublanber. bei benen wieber bie vis inertiae ber fanfteren.

bulbsameren Creolinnen viel wohlthätiger einwirft. Ein leichter, aber nur fehr leichter Unflug von Indoleng, ober vielmehr laisser aller, - benn Julie ift thätig, rührig in ihrem häuslichen Rreise - wirb bie wilbe Kraft ficherer gahmen, als irgend etwas anberes. Bubem ift fie gerade bas Madden, wie fie einem Doughby, ber viel auf bas Materielle halt, zusagen muß. Bon ber Große Louisens, ift fle, wie gefagt, ftarfer, unt zum embonpoint geneigt; fie bat nicht die Beweglichfeit, die leichte frangofische Grazie Louisens, aber ein herrlich schwarzes Auge; Louise hat lichtblaue; einen Bufen etwas voll, aber ganz nach bem Geschmacke Doughbus, ber, wie bemerkt, bas Substantielle liebt; eine Saut, weiß wie Alaba= fter, und boch nicht bes nothigen Colorits erman= gelnd; furz, Doughby hat allem Unscheine nach ben Ragel auf ben Ropf getroffen. Bare er nur nicht gar fo impetuos; aber bie Weiber lieben wieder etwas Recheit, zwar nicht alle; auf Julien jeboch hat er offenbar einen gunftigen Ginbrud hervorgebracht. Es wundert mich nur, wie bas Mabden fo auf einmal Feuer fangen konnte, und in Gegenwart einer Rivalin - es ift beinahe ungart; sed trahunt exempla.

Wir find mit der Suppe fertig, die untere Abtheis Iung mit dem Effen. Das heiße ich doch aufräumen, und zwar in weniger denn zehn Minuten. Diese Tafelhälfte, sie sieht bereits wie ein halbes Schlachtselb aus. Geschundene Welschhühner und Hühner, Gerippe von Quails, zerstümmelte Schinken und Hirschziemer, mit Fragmenten von Rostbeef, Cotelets, Schalen von Kartosseln, Pataten, zerbrochenen Giern, auf allen Ecken und Enden über die halbe Tasel hin zerstreut. Es gehört ein starker Magen dazu, hier noch seinen Appetit zu behalten.

"Nun, Nigger!" rief ein Squatter im Leberwammse, mit schwarzen, borstenartig emporstehenden Haaren — Nigger, will meine Suppe!"

"Richt Rigger fenn, Maffa;" brummte ber Mu= Latto-Aufwarter.

"Nigger ober Mulatto, gleichviel; bring mir meine Suppe!"

"Was?" rief ber Nachbar bes Mannes; "was? nachbem Ihr einen Teller, ber eben sowohl als Mehl= kübel bienen könnte, voll Fleisch, Fische, Kartoffeln eingelegt, und einen zweiten voll Hühner, Welsch= hühner, Wildpret und Pataten, wollt Ihr nochmals mit ber Suppe anfangen?"

"Freies Land, Nachbar;" erwiederte das Leberswamms; "freies Land; leben in einem freien Lande. Ein Mann mag Suppe effen, hoffe ich, wenn und wann er will, und er sie bezahlen kann. Sage Euch mehr: einer mag Suppe effen, weun er sonst nichts mehr essen kann; benn die Suppe dringt Euch durch, wo substantielle Brocken nicht durchdringen, und sins det Raum, eben weil sie Suppe ist, wo Rostbeef und Schinken vergeblich Eintritt suchen. Ist Euch ein mächtig wunderbares Ding, die Suppe. Bildet gleichsam den Mörtel, die Suppe, der das Rostbeef mit den Welschühnern und Kartosseln verbindet. Nach meiner Meinung ist Suppe immer gut, gleichsviel ob vor ober nachgenommen."

"Möchte boch wiffen," fragte Doughby, bem bie Stille, bie unter uns während bes Suppeneffens gesherrscht, bereits zu lange anhielt, "aus welchem Theile ber Welt Ihr her seyn möget?"

"Bo es mehr Buffel als zahme Ratber gibt, Mister;" lachte ber hinterwalbler — nund Ihr,

wahrscheinlich wo fie bie Rinber mit grunem Cotton= famen maften?"

"Getroffen;" fprach Doughby.

"Bas spricht man bei Euch? wie bläst der Wind? Nordnordwest ober Nordwestwest? Ists ein Sackson-, ober Harry-, ober Johnny-Wind?" fragte der Mann weiter.

"Blafen alle brei;" lachte Doughby, naber ber Sicorn ift ber ftartfte."

"Es lebe ber alte Sictorn!" rief ber Sinterwälbler.

"Ich fage Euch ichon zum zweiten Male," hob ein anberer junger Sintermalbler an, "bante Guch fur ein Stud Torte."

Die Borte waren an feinen Gegenfüßler gerichtet, ber bie Schluffel mit bem füßen Gebace in feinen Rlauen haltend, bereits ben beften Theil verschlungen hatte.

"Sabe fie auch zweimal für Cuch zerschnitten," erwieberte ber Mann, ihm einen Defertteller mit einem fehr mäßigen Ranbstude über bie Tafel reichenb.

"Und fo thatet Ihr," lachte ber junge hintermalbler; "thatet es aber wie Sack, ber auf bes Gaules Ruden in ben Sattel fprang, und Ben und Sam einlub, ein Gleiches zu thun, nur mußten fie mit Borne und hinten vorlieb nehmen, er wolle fich schon mit ber Mitte behelfen."

"Sind in einem freien Lande;" war wieder bie Antwort.

Unfere Mabeiragläser zum Rostbeef waren mittlerweile gefüllt worben. Wir stießen an und tranken wechselseitig unsere Gesundheiten. Als wir sertig waren, wandte ich mich zur untern Abtheilung unserer Tischgesellschaft.

"Gentlemen! wollt Ihr uns bas Bergnügen erweisen, ein Glas Wein auf bas Bohlergeben unferer Damen zu nehmen?"

"Und insbesondere auf bas ber neuvermählten, hochachtbaren Distreß Howard;" fügte Distreß Houfton binzu.

Und nachdem Sinterwälbler und Maulthierhandler jeber fich eines ber vom Steward umhergereichten Gläfer bemächtigt hatten, erhoben fie fich, und ber junge Mann in ber Leinenjacke gab ben herrlichen Toaft unferes galanten Binkney: \*)

<sup>\*)</sup> Binfney, Marineoffizier ber B. St. und Berfaffer mehrer artigen Gebichte; feitbem geftorben.

I fill this Cup to one, made of lovelines alone, A woman of her gentle sex the seeming paragon; Her health! And would — on earth there stood! some more of such a frame!

That life might all be poetry, and weariness a name.

"Mann!" rief ich lachend, "fürwahr Ihr seyd ein Musenfreund, wie ich ihn schwerlich hier in unserem Redriver=Reviere gesucht hätte."

"Lefe zuweilen fo etwas, wenn es von guten Freun= ben fommt."

"Bon guten Freunden? fanntet Ihr den ritterlichen. Binknen?"

"So ziemlich; waren, was man Bekannte im engern Sinne bes Bortes nennt."

"Darf ich nach Gurem Namen fragen?"

"Winfried S."

"Bie? ein Berwandter bes Senators für S-th

"Sein Sohn; jest Pflanzer am Red-River feit feche Monaten; gerabe hundert Meilen ober Ihnen."

"Freut mich febr, Difter S., Eure Befanntichaft zu machen."

Co berühren fich bei une bie Endpunfte fozieller

Stellungen, und runden in steter Reibung, in sorts während wie im Kreisel umherrollender Beweglichkeit thre wechselseitigen härten und Ecken ab. Der Sesnatorssohn baut seine Hütte auf einem Stück Waldslande, das an die Bestigung bes Sprößlings eines schottischen Biehtreibers austößt; das Weib dieses war vielleicht die Magd der Senatorstochter, die sie nun als Nachbarin begrüßt und ihre kleinen Dienstsleistungen mit bankbarsrohem Entgegenkommen ansnimmt. So befördert bei uns gewissermaßen die Nothwendigkeitzenes republikanische Gleichheitssystem, das im Wesen seine Wurzel ausbreitet, tiefer schlägt, während es im Osten, im Gewühle unserer Seesstädte, bereits starke Stöße erleibet.

"Collte nichts barum geben," hob ber mit bem Namen Rolby bezeichnete Gefelle wieber an, "noch ein Glas von Gurem Bein zu nehmen."

"Und ich follte nichts barum geben, fo 3hr Euch um ein Saus weiter machtet;" fiel Doughby mit einem nichts weniger als schmeichelhaften Blide ein.

. Der Mann ichaute Doughby mit großen Augen an, dann verzog fich feine Miene in ein wahres Morbergrinfen. "Bollt Ihr mein Glas nehmen, Mister?" fragte Mistreß Soward, bem Steward ein Zeichen gebend, es bem Manne zu überreichen.

"Bravo, liebe Louise!" stüsterte ich ihr zu; "bas heißt wie eine acht amerikanische Dame gesprochen und gehandelt."

"Dante Ihnen, Maam;" verfeste ber Mann. "Bill es auf Ihre Gefundheit leeren."

Und er nahm bas ihm vom Steward überreichte Glas, leerte es zur Gälfte, füllte es wieder mit Rhum auf, und trank den Inhalt mit einem: "Ihre Gefund= heit Maam, und ber alte Gidory foll leben," aus.

"Bermuthe, auch ich fonnte noch eines nehmen," rief bas fchwarze Leberwamms.

"Dann erlaubt, bag ich Euch bas meinige fenbe;" verfeste Mistreg Richards.

Der Mann nickte, nahm bas Glas, und trank es mit einem Zuge aus. Beibe Gesellen erhoben sich, warsen ihre Strohhüte auf ben Kopf und traten zum Schenktische, um ben Ripel, wie sie sich ausbrückten, mit etwas Reelem zu vertreiben, und ihre Debatten über ben alten hickory fortzusehen. Dieser mit seinen beiben Trabanten, harry und John Quincy, ist nun

ber ewige Refrain, ber gehört wird auf Danupfichiffen, in Gafthäufern, ber Geerftrage, ber Stube, überall, allenthalben.

Bergennes fann vor Staunen und Starren weber zum Effen noch zum Trinfen fommen. Und wohl mogen Fremte, die unfer Land betreten, ob folden Ericbeinungen ftarren. Bei uns bewirken fie nicht einmal mehr ein Lächeln; freilich find fie nicht immer bie angenehmften, biefe Berührungen, in bie uns unfer bewegliches, unftetes, republikanisches Treiben und Wirken wirft; Die Gefichter, Die fo eben ben Speifesaal verlaffen, nichts weniger als anziehenb; ber Befelle, ber und ben Ruden wenbet, er hat in feinem falten Lächeln ein gewiffes Etwas, bas fich ber im Grafe lauernben Congoschlange vergleichen läßt; ein mabrhaft teuflisches Sobngrinsen; so muß ber Morber ausschauen, ber feinem Schlachtopfer falt bas falte Gifen in ben Bufen ftofft. Aber fonnt ihr lauter Bashingtons, Jans und Franklins baben? Ift es nicht vielmehr nothwendige, unerläßliche Bebingung unferer Freiheit, bag bie burgerlichen Tu= genben fowohl als Lafter üppiger aufschießen, eben weil ihnen frei zu wachsen und zu wuchern gestattet

ift? Und wenn jene biefe überwiegen, ift ber Grund nicht eben in bem Umftanbe zu fuchen, bag bas Berbrechen bei und ben naturlichen Abzugstanal jener Betrante bat, bie ihre Unreinigfeiten zum Spunbloche binausstoßen? bag ber Abichaum von ber gefitteten Belt zurudaeftogen, an ben Grangicheiben ber Rultur fich fammelt, im Weften unferer Staaten und Territorien, wo bas Gefet noch fdwach ift? Es fieht freilich oft furchtbar aus in biefen Grangftationen, ein wahrer Auswurf treibt fich ba berum, Spieler, Mörber, Diebe, unter benen ein orbentlicher Mann oft feines Lebens nicht ficher ift; aber bas bauert immer nur eine furze Beit, beffere fommen nach, und bas Befindel zieht weiter vor ber bereinbrechenden Rultur und Gefittung, bem für fie zu ftarf werbenben Gefete. Aber nicht nutlos ift ihr Wirken und Treiben gewesen. Wiber ibren Willen, burch Mangel und Roth gezwungen, baben fie ein Plagen im tiefen Walb gelichtet, Pfabe burch bie fteg- und meglofe Wilbnig gebahnt, ben Boben für beffere Rachfolger gebaut. Großentheils burch folche wilbe, besperate Charaftere wurden bie parabiefifchen Sügel und Thaler von Rentudy, bie prachtvollen Diebe-

rungen vom Obio, bie berrlichen Fluren von Teneffee erploitirt. Gie find weiter gezogen, viele taufenbe von Meilen, ihr Wirfen ift gurud geblieben, ift Grundlage geworben bes Gludes von Millionen freier, aufgeftarter und religiofer Burger, bie ben Bott ihrer Bater in taufend und abermals taufenb Tempeln, an Stätten preisen, wo zuvor ber wilbe Indianer gehaust. Wir lieben es, Die Rultur unferes Lanbes bis zu ben Geftaben bes zweiten Weltmeeres vordringen zu feben; es gefällt uns gar wohl, auf prachtvollen, ichwimmenden Balaften ben Riefen= ftrom Taufende von Meilen hinabzugleiten, und, im Borbeigeben feb es gefagt, eine reiche Ernbte von Dollars auf ben äußerften Endpunkten unferer Union einzusammeln; wir muffen auch die Menschen, die uns biefe Bunder verwirklichen belfen, nicht gang werthlos, jeber Berührung unwürdig erachten; um fo meniger, als es wieder recht achtbare Charaftere unter ihnen gibt. Der Mund, ber bie mephitischen Ausbunftungen bes Miffifippi= ober ber Redriver= Sumpfe auffängt, ber fann nicht Rofinen fauen; bie Band, bie unfere Riefenbaume fallt, Gumpfe austrodnet, fie fann nicht mit glacirten Sanbichuben be-

beckt fenn. Unfer Land ift bas Land ber Contrafte, bas Land, wo fich bie Gefchichte bes Menschenge= schlechtes, wie es vor breitausend Jahren war, und beute ift, in beiden Extremen por unfern Augen abfpiegelt; in ben öftlichen Staaten bie bochfte, in vielen Puntten bereits Europa überflügelnbe Rultur, mit vielen ber ichlauen Lafter feiner bebauchirten Civili= fation; im außersten Westen jene Anfange, wie fie . wahrscheinlich bie bafür als Gottheiten verehrten Saturne und Jupiters über bas fcmarge Meer, und fpater Cefrops aus legupten nach Griechenland brach= ten. Es find biefes Abstande, bie nur ber beschränfte Ropf unnaturlich finden wird; ber humane, mahrhaft Bebilbete erfaßt ihre Wechselwirfung beim erften Blide; ibm liegt ibre Nothwendigfeit vor Augen, und er läßt fich bie Unannehmlichkeiten, bie mit ber Berührung verbunden find, um fo lieber gefallen, als biefe ihm wieder tiefe Blice in die Geftaltung ber Menschheit und ihres gefellichaftlichen Buftanbes gu thun erlauben.

Unfere Damen find gar nicht befondere Liebhaber biefer Art philosophischer Erfahrungen, aber es ift eine Freude zu feben, wie fie, die boch wahrlich nicht

hinter bem Zaune aufgewachsen finb, bas Jufte-Milien fo richtig auffaffen, wie gart fie bas Reinmenschliche felbft in biefen verwilberten Charafteren berudfichtigen: wie iconend, wie fo frei von aller fastidiousness, fie fich in biefe Umgebungen zu schicken wiffen. Ein englischer Salbfold-Oberfter ober Capitan wurde in Budungen, wenigstens auf bem Bapier, verfallen; - nicht fle; fle feben mit bem gelaffenen, milben Blide bulbfamer Beiblichfeit, bie wieber auf folde wilbe Charaftere beilfamer einwirft, als taufend Knuten eines Defpoten. Es baben unfehlbar unfere Beiber gur Gefittung bes Beftens mehr beigetragen, als alles andere. Sie find es, bie ba, wo bas Gefet aufhort, ober nicht ftart genug ift, bie Schiederichterinnen bes Unftanbes werben, bie thermae ber Alten; vor ihnen weicht bie Robbeit, ichmilgt bie Barte. Sie find es, bie ben bem Erlofden naben Funten des Menschlichen wieder anfachen, den Berwilberten wieder zur Gefittung gurudführen. Gie fennen gang ihren Beruf, und wiffen ihn zu verfolgen mit einem feltenen Tatt; aber bafur gibt es auch wieder fein Land, wo bie Frauen fo fehr geehrt merben, als in bem unfrigen, vielleicht zu viel geehrt

werben, wenigstens in ben nordöstlichen Staaten, wo sie sich so ziemlich eine Art pettievat governement \*) errungen haben, und Uncle Sam beinahe läppischschwach ihnen gegenüber zu werben beginnt; — im Allgemeinen jedoch verdienen sie ganz die Ehrerbietung, die ihnen gezollt wird, die und zur Natur geworben ist, zum Bedürsniß, so gut wie die Religion. Andere Nationen sind galanter, ihre Galanterie ist ein Erbstück, das sie aus den Zeiten des Mittelalters herabgeerbt; aber die wahre Achtung sehlt ihnen, jene Achtung, die eben so wohl das Resultat wahrer Tugend und Würde, als des tiesgefühlten Bedürsnisses ist, unseren schrössen republikanischen Haten burch diese Huldigung ein sansteres Relief zu geben.

Doch die Zeit naht heran, wo wir das Ende unferer Reise zu sehen hoffen können. Wir sind eilf Stunden auf bem Wasser, und unfer Dampfer ift ein berühmter Schnellsegler. Noch die große Bucht, und wir sind am Ziele.

<sup>\*)</sup> Petitcoat governement, Beiberregierung.

## prodeted How X.

## Schwarze Freuden, weiße Leiden.

Die Uhr ichlägt feche, ber Bufen, in bem mein Tusculum gebettet liegt, öffnet fich unfern Blicen; bie Balbegrander erglangen geröthet von ben Strab= Ien ber finkenben Sonne. Noch ift alles Baffer und Balb, prachtvoller gigantischer Urwalb, eine riefige Begetation von Cotton=, Liveoaf=, Bohnen= und Ch= preffenbaumen, abwechselnd mit Balmettofelbern. Der breite, tiefe Strom, ber feine dotolabebraunen Baffermaffen ernft und feierlich mitten burch bie Balbe8= nacht bem mächtigen Miffifippi zuwälzt, verleibt ber monoton=flachen Lanbichaft etwas ungemein Delan= dolifd-Großartiges. Man fangt an, ihn allmählig lieb zu gewinnen unfern Red-River, ber nicht fo furchtbar, Alles gerreißenb, verschlingenb hinrollt, wie ber ungeftume Miffifippi. Bisher haben wir bloß fcwache Unfänge von Rultur mit einigen wenigen Bflanzungen am nörblichen Ufer getroffen; meiftens Butten, aus roben Baumftammen zusammengezimmert, mit Fledchen, auf benen Tabad, Baumwolle ober

Balfchforn gepflanzt find; hie und ba Birfche, bie beim Unblide unseres Dampfers erschrocken in ben Bald gurudprallen; Schmane, Rraniche, Enten und Banfe, verfteht fich wilbe, gahllos, mit wilben Tauben, Alligatoren und Balfchhühnern. Bergennes gitterte vor Freude und Berlangen. Bird nicht lange bauern, die Jagdluft; wo man bloß vor die Thure hinaus zu geben braucht, um Wild aller Art, und fo viel man will, zu'finden, ftumpft fie fich balb ab. Jest find wir am Vorsprung bes Bufens - einer weiten Lichtung, Die fich eine halbe Meile langs bem Ufer und gurud gegen ben Balb ausbehnt, und bie fich nun öffnet. Ungemein malerisch fliegen unferem Dampfer bie foloffalen Immergrun-Giden entgegen, die franzartia die Bflanzung umgeben; ein freundlich weißgrun bemaltes Saus fteht in ber Mitte, hundert Schritte vom Ufer; vor biesem befinden sich umgitterte Rasenplate, bie Drangengarten werben follen; eine einzige, mäßige Livevat mit Anoten, fo fest, fo felfig aussehend, bag fie feit ber Gunbfluth verfteinert gu fenn icheint, breitet ihre fnorriggigantischen Urme über bie Oftseite bin; bie Gallerien find geöffnet, bie venetianischen Jaloufien aufgezogen. Meine Freunde

feben mich erwartungsvoll an, allen ichwebt bie Frage auf ber Bunge. "Bas ift bas?" bricht Distrefi Richards aus; vom Wetterableiter berab webt bas Banier unserer Union, bie breigebn Streifen mit ben vierundzwanzig Sternen oben, barunter ber weiße amerikanische Abler, die Donner Juviters und bie Friedenssymbole in feinen Rlauen. Das Berg ichlägt mir bober; ein zweites Banier, bas Louifiana's, webt von einer ungeheuern Stange feine breiten Wimpel bem Fluffe zu; bavor fteht Bangor, wie ein Soilb= fnappe, Bache. Er hat bas Dampfboot ins Auge gefaßt, icheint aber noch 3weifel zu begen. Bent springt er bem Sause zu, wie unsere Raninchen es thun. Behn Schritte fpringt er, fcreit bann, als wenn er am Spiege ftate, bodt nieber, lacht wie toll. halt fich ben Bauch, läuft wieber eine Strede, fpringt in ber Runbe herum. Wer ben Neger, fo wie ich, aus ber Ferne beobachtet, muß nothwendig glauben, er fen Knall und Fall toll geworben. Ab, nun tommen Plato und Tully aus bem Saufe herausgesprungen, ber eine mit einem Stode ober Rnittel - was es ift, kann ich unmöglich fagen, ber andere mit einer Pfanne voll glübender Kohlen. Bangor fpringt

ibnen entgegen, und bas erfte, was er thut, ift, Tully ben Rechtstitel feines Befitthums ftreitig zu machen. Tully mehrt fich, reift ihm die Pfanne aus ber Sand, bie Roblen fliegen in allen Richtungen umber! bie verbammten Schelme gunben mir bas Saus vor ber Rafe an. 3m Stanbe find fie es, ober brennen fich bie Augen aus, und bebenfen nicht, bag fie mir ge= boren. Run fommt auch Philipp gesprungen, ber reifit Blato ben Stock aus ber Sand, verfest ihm einen Sieb, mogegen biefer bie Barte bes Stodes an bem hirnschabel Philipps versucht. Der Stod bricht, und - ba habt ihr es; Beibe rennen, wie Bode ober Stiere, mit ben Sirnicabeln an einander an, ein Mal, zwei Mal, brei Mal; beim britten Male fturgt Blato ber Beltweise vor Bhilipp bem Macebonier. -Berbammte Schurfen! Auf bem Dampfboote lachen Alle gum Berften, und ich mochte ichier toll werben. Morgen liegen fie Beibe im Rrantenzimmer für acht Tage. - Tully bat fich mit ber Bfanne aus bem Staube gemacht, und galoppirt wie rafend ber Stange am Ufer gu. Best febe ich, was es ba gibt. Gie baben bie beiben Bierpfunber von Menou's Bflangung berabgebracht, die Befpe und ben Cforpion,

wie sie getauft worben; zwei Kanonen, die bem Schooner eines Porto-Rico-Piraten angehörten, ber lettes Jahr von unsern Kreuzern aufgebracht und, — zur Wiedervergeltung, mit einem Dutend seiner Ge-hülfen gehängt worden; sein Mobiliarvermögen, worunter sein Schooner, wurde versteigert, und mein Schwiegervater hat die zwei Kanonen an sich gebracht.

Bangor erneuert nochmals feine Unfpruche auf bie Pfanne, wieder fliegen bie Roblen umber, bie Ranone gebt los, und gleich ber Bofaune bes Erzengels. wedt fie meine ganze Bevolferung, bie Guten und bie Bofen. Gin Schrei fchneibet burch bie Lufte, ber burchbringenbfte, gellenbfte, heulenbfte Freubenfchrei. ber je menschliche Ohren beleidigt; er übertreibt bei weitem bas Saufen und Braufen bes ausfahrenben Dampfes. In ber gangen Pflanzung Aufruhr. Aus ben Kelbern, ben Sutten, ber Rottonbreffe, überall fommen fie bervor, alles ichwarz, rabenichwarz. Dir fallen fie beinahe auf, diefe fcmarzen Befichter, mas immer ber Fall ift, wenn man einige Tage unter Beigen gelebt hat; bie letten Strahlen ber Sonne erleuchten gerabe ben Borbergrund, bie pechichwarzen Befichter glangen und ichimmern wie fo viele Lucifere.

Ceres, Benus, Pfuche, Phobe, wir baben bie balbe Mythologie bei ber Sand, fpringen bem Ufer zu, mit Rochlöffeln und Pfannen und Körben und Balfch= fornkolben, furz, allem, was ihnen gerabe in bie Sande fommt, binter ihnen ber bie Rinder und bie alte Sibulle, belfernd, und Marius und Sylla bens lend, und Sunde und Raten, Suhner und Ganfe, Manner und Beiber, Madden und Rinder, umber= fpringend, tangend, fapriolend, grinfend, bie Babne fletschend, daß einer jeben Augenblick glauben follte, ibre Mäuler wurden von einem Ohr zum anbern reißen. Unfer Dampfboot rundet ihnen zu langfam. Sie erheben ihre gellenben Stimmen ftarter; funfgig fdreien auf einmal, in allen Tonleitern: Daffa, Maffa, Hurrah, Maffa! Maffa tommen, gefdwind Maffa tommen, Ravitan, geschwind Maffa bringen. Barum, Rapitan, nicht geschwind Maffa bringen? Rapitan gar zu langfam febn. Warum ihnen nicht Maffa bringen? Es ihr Maffa feyn - Maffa Maum \*) bringen - es ibre Maum fenn. Meine virginischen Reger fdrieen am wenigsten, obwohl fie

<sup>\*)</sup> Maum, fo viel als Maam, Matame (Regeraussprache).

in meiner Familie geboren und auferzogen worben sind; aber die Weiber heben ihre Kinder hoch empor. Massa sehen, Bicanini\*) sehen, das Massa's Bicanini seyn, lieber kleiner Bicanini seyn, das Massa's Bicanini seyn, lieber kleiner Bicanini seyn, das Massa's Bicanini seyn; — Massa Maum bringen; schreien sie nun wieder Alle zusammen, tanzend, springend, Burzelbäume schlagend, Bockssprünge machend, als ob ein schwarzer Asmodi in sie alle gefahren wäre. In dem Allem ist viel blauer Dunst, ohne Zweisel, wie es dei Stlaven nicht anders der Fall seyn kann; aber der Dunst, er riecht doch angenehm in unsere Nasen, er kipelt unsere Nerven; das Souverainspielen hat doch auch seine angenehme Seite!

Und als wir nun an das Land traten, die Männer Maum jubelnd, uns umringend, tanzend, springend, unsere Kleider füssend, gestehe ich recht gerne, daß ich mich um einige Zolle höher fühlte, und meine Freunde mit mir. Ich las die Zufriedenheit in ihren Augen; es waren nicht mehr die gespannten Blicke der Erwartung; es waren die — herzlicher Achtung, die aus ihren Augen leuchteten. Wir sind nun schon eins

<sup>\*)</sup> Picanini werben in ber Negerfprache bie fleinften Rinber beiberlei Befchlechts genannt.

mal so und nicht anders. Unsere Freundschaft, unsere Liebe, unsere Achtung, und was weiß ich alles, wollen alle gewissermaßen basirt sehn, und das so solid als möglich. Ein respektables Haus ist bei uns diese Basis, auf der Freundschaft und Liebe sußen. Ohne dieses, das uns erst bei unsern Mitbürgern Sitz und Stimme verleiht, gelten Kenntnisse und Tugenden, Liebenswürdigkeit und Abel, wenig oder gar nichts. Mistreß Souston schaut mich mit ganz andern Augen an; Richards und seine Chehälste waren beinahe ehrsfurchtsvoll geworben.

Auf bem halben Wege zum hause kam uns Bapa Menou mit Charles, meinem Schwager, entgegen, beibe in hochzeitlichen Kleibern. Die Art, wie besonbers ber Erstere meine Gäste empfängt, verräth ganz ben gebornen Gentleman. Eine Leichtigkeit, und wieder ein gewisses aplomb, das den Franzosen eigensthümlich ist. Wir bestyen es nicht, obwohl wir wieder von der Blödigkeit des Britten weit entsernt sind. Unsere Manier ist trocken, republikanisch positiv; unser Gleichmuth läßt sich nicht leicht, auch durch den Ansblick unserer besten Freunde, und hätten wir sie Jahrzehnte nicht gesehen, aus der Fassung bringen.

Jebe Bewegung meines lieben Papa brudt Bergnugen aus. Allen weiß er etwas Berbinbliches zu fagen. besonders scheint er gang darmirt mit Distreß boufton zu fenn; gegen Richards ift er liebenswurbig al pari, als ob er feit Jahren fein Rachbar gemefen mare. Er fam mir in bem Augenblide vor, wie ein Souverain, ber bei ber Levée zugleich bas Oberhofmeifter= amt übernommen; Jebem ichien er an ben Augen abzuseben, mas ihm zu hören am angenehmften; feine Beweglichkeit ift wirklich recht anziehend, und boch wieber nicht allzu quedfilberartig. Aber mas ift bas? - bat er auf einmal ein Saar gefunden, mein lieber Schwiegerpapa? Sein Blid umwölft fich, feine Lippen frauseln fich wie bie eines Lieutenants unferer Linientruppen, ber unter bas Rommando eines Mili= gen-Rapitans gestellt wird. Bas ift es, bas ihn auf einmal aus feinem rofenfarbenen Sumor gebracht? -Ift benn ber Dann wirklich nur gu Birren und Tollheiten geboren? Ja, mabrhaftig, es ift Doughby, ber wieder etwas angestellt. Er fteht mit leuchtenben, flammensprühenden Bliden hinter Richards; mas fage ich flammensprühenden, wahrhaft verschlingend find feine Blicke, und Julie liefe fich, wie es icheint,

gerne verschlingen. Sie erblaßt und erröthet so holdsselig, beklommen, und hebt ihre Augen, und schlägt sie wieder zu Boden, so liebessiech! In bemfelben Augenblick tritt Doughby, bem die Empfangsscene zu lange dunken mochte, vor meinen Schwiegerpapa.

"Mister Doughby of New Feliciany County, dear Papa!"

"Habe nicht bie Ehre zu kennen," erwiedert ber Bapa trocken und mit einer kurzen Berbeugung, die Doughby jedoch nichts weniger als aus der Fassung bringt; er ergreift seine Hand, und versichert ihn, daß es ihn herzlich freue, den Schwiegervater seines lieben Freundes Mister Howard zu sehen, der ein so prächtiges Loos in der großen Lotterie gezogen, daß auch er eine Nummer zu nehmen

Der gute Ralph gerath, während er ben Bortfcwall herausstößt, in einige Berlegenheit, was mich
gar nicht wundert, benn ber Papa fleht ihn mit einem
fo fremben, falten, beinahe spöttischen Blicke an, daß
er die Sand, die er erfaßt hatte, unwillfürlich fahren
läßt.

Mir, und und Allen, war bie Scene einigermaßen peinlich; und fo fehr bie Bode- und Freudenfprunge

meiner Neger mich freuten, die Art, wie meines Freundes voreiliges, das ift wahr, aber herzlich gesmeintes Entgegenkommen aufgenommen wurde, versbroß mich ein wenig. Bei folden Charaftern, wie Doughby, follte man immer abstrahiren. Der arme Marr zog sich zuruck, und sah darein, wie ein bei ber Wahl durchgefallener Candidat für das Constablesthum. Sagen läßt sich jedoch Nichts dazu. Müssen bie Zeit abwarten.

Wir traten in bas Hans paarweise ein, Menou folgend, ber seinen Arm ben Damen Houston und Duras gereicht hatte. Der Saal ist ganz eingerichtet, mit Sibeboard, Sesseln und Sophas; die vier Zimmer, in die er sich von beiden Seiten öffnet, sind allerliebst meublirt; die Einrichtung von Afazien= und Eitronenholz; die Matten recht elegant; wie lange werden sie es sehn? Unsere Häuser in Louislana sind wahre Republisen, wo Jeder freien Zutritt hat, bei Tage und so ziemlich auch bei Nacht; Wälschühner und Hühner, und Enten und Gänse, wandeln zu jeder Stunde so gravitätisch über die Treppen hinaus, und aus und ein, und auf und ab, wie die alten Senatoren Roms auf dem Forum; die Hise treibt sie

in bie Saufer, wo ber Luftzug ihnen erstaunlich wohl behagt. Meine Gafte haben flüchtige Blide in bie Bimmer geworfen, und laffen fich auf einen Mugens blick auf ben Sophas und Seffeln nieber. 3ch mit Louise fliege burch bas Saus, um mich ein wenig gu prientiren; bas liebe Rind bat fo viel zu feben, fennen gu lernen. Gie muß auch einen Augenblick binaus; bie Neger wollen absolut Maum feben. "Maum feben - wollen Maum feben - warum Daffa fei= nen Negern nicht Maum feben laffen? - Es ihre Maum fenn." - Und fie lacht ihnen zu, und trippelt binab über die hintere Biazza=Treppe. "Und ba habt Ihr mich, Euere Maum," lacht fie, und bie Neger foringen und jubeln und tangen um fie berum, unb Alt und Jung fuffen ihre Rleiber - "Jest gerne fterben, weil Maum gefeben - jest fein Bicaillu barum geben, gerne fterben - Gott Daum fegnen!" Und fle lacht von Bergen, und verspricht ihnen Allen Bochzeitgeschenke, bie fle für fle mitgebracht; und ich verfpreche ein Gleiches, und nun geht erft ber Jubel an, ale fle meinen Befehl boren, Jebem eine Bortion Rhum mit Galgfifch und Bubehor zu einem fubstantiellen Souper zu reichen. Die Scene hat mich ganz meine Gafte vergeffen laffen.

Alls ich mit Louisen in ben Saal zurückgekehrt, waren bie Damen bereits in ben Zimmern, bie Menou ihnen angewiesen; uns erwartete Phöbe, bas Rammerzöschen Louisens, vor ben unfrigen. Wir waren im Begriffe, ihr in bieses zu folgen, als Julie athemlos gerannt kam! ben Busen klopfend, bebend; es bauerte eine Weile, ehe sie ein Wort sprechen konnte.

Sie nahm mich bei ber Sanb, und gog mich ins Bimmer, fichtlich bemuht, bie Schwefter zu vermeiben.

"Mister Howard!" prefite fle endlich beklommen heraus — "Mister Howard! ich foll nach Saufe."

"Warum follen Sie nach Saufe, liebe Julie?"

"Bapa hat es befohlen; ich foll fogleich im Dampffchiffe ab;" fchluchzte bie Demoifelle, mit einer Theane im Auge.

"Bapa," fügte fie ein wenig tropig hinzu; "hat auch Mister Doughby fein Zimmer angewiesen, ihn nicht einmal angesehen, ihm ben Rucken gewendet."

"Er hat ihn mahrscheinlich im Tumulte bes Ausgenblides überfeben."

Sie fcuttelte verneinend bas Ropfchen, und ich

fah wohl, bag es ba wieber einen Saten hatte, einen Safen, ber mir recht ungelegen fam. Wenn man ohnebem die Sande so voll, und ben Ropf so witre bat, bag man beinahe nicht weiß, ob er noch geboria auf bem Rumpfe fist, fann es boch nichts Berbrieß= licheres geben, als folche Zwischenspiele. Und Douabby foll ber gute Menou nur in Rube laffen; ber ift wahrlich nicht ber Mann, von einem Greolen, und batte er funfzig Buderpflanzungen, irgend etwas einzusteden; und ber Blid, mit bem er ihn maß, - war gu ftart, - aber die Greolen haben nun ichon einmal bie Rentudier auf ber unrechten Seite ihres Bergens. Die Antipathie batirt fich von ber Beit ber Bereinigung Louiffana's mit ber Union ber, wo fie, bie Bahrheit zu gefteben, wie bie Sunnen und Banbalen vor Alters, ben Miffisppi berabstürmten. Ein Rentudier ift in ber Louisiana-Pflanzersprache ber Inbegriff aller Robbeit; und bas ift benn boch nicht mehr heut zu Tage ber Fall.

"Howard," bat Julie, die vor mir stand, ber ich finnend überlegte, was wohl am besten zu thun sen. "Howard," bat sie wieder, "helsen Sie!"

"Aber mein Gott, Julie, wie fann ich? Was fann

ich thun? Doughby foll ein Zimmer haben, versieht sich von selbst; aber was kann ich für den Augenblick weiter thun? Auch, Julie, kann ich, die Wahrheit zu gestehen, nicht begreisen, wie Sie, ein so zartfühlensdes Mädchen, sich so urplöglich von der Leidenschaft für einen Mann hinreisen lassen können, den Sie kaum einen Tag lang kennen. Mein Gott, Sie haben Doughby vor vier oder fünf Stunden zum ersten Male gesehen."

"Bei Mister Richards, " fiel Julie errothend ein.

"Und wenn auch, fo ift bas boch nicht lange genug, um bereits lichterloh zu brennen."

Mir fam wirklich biefer Liebesschmerz recht ungelegen. Der Kopf schwirrte mir ohnebem; von allen Seiten fturmte es auf mich ein, und zum Ueberfluffe kommt bie noch mit ihren Wehen gerabe wie mit ber Bost angefahren.

"Und bann," fuhr ich verweisend fort, "in Segenwart einer verschmähenden Rivalin, die ihm vor Ihren Augen den Laufpaß gegeben. Wahrlich, liebe Julie, ein wenig mehr Selbstachtung, Stolz, gegenüber Miß Warren, wurde gar nicht überflüssig seyn." "Howard, um Gottes Willen, Soward! mußten Sie — "

"Bas? liebe Julie."

"Ich foll Merveille — "

"Was mit Merveille?"

"Bater Silaire ift auf nachften Dienftag berauf= beftellt."

"Doch nicht, um Sie mit Merveille zu verbinden? Glauben Sie bas nicht; Bapa hat mir ja fein Wort bavon gesagt; — Louise weiß gleichfalls nichts bavon."

"Bie konnte er, ba er seit brei Tagen nicht mit Ihnen gesprochen?" erwiederte sie stockend — bann versagte ihr die Stimme, ein Thränenstrom solgte. "Borige Boche hatte Merveille um meine Hand ansgehalten, und der Papa sie ihm zugesagt. Es kommt der alte Monsseur Merveille morgen; Abends soll der Kontrakt untersertigt werden. Deshalb ist auch Masdame Duras mit," schluchzte sie wieder; "der Papa hat es mir angekündigt; die Unterhandlungen haben über ein halbes Jahr gebauert."

"Ift boch nicht möglich; Louise weiß ja nichts bavon."

"D bieß ift Familienfache; " meinte Julie.

"Ift ber Bapa närrisch? Was! biefer halbtobte, verfaulte Crevie, ber sich kaum auf ben Beinen forts schleppt, ber keinen Tropfen gesunden Blutes in den Abern hat?"

"Sein Bater ift fehr reich, hat eine ber ersten Zuderpflanzungen, und Sie wiffen, einen großen Theil ber untern Borftabt — er will nach Frankreich zurudt."

"Glückliche Reise, aber was sollen Sie mit ihm? Burbe mir ja Grausen und Ekel erregen, mich mit einem solchen wanbelnben Leichnam zu Bette zu legen. Nein, bas barf nicht seyn. Da ist Doughby ein anberer Mann, hat zwar keine zwanzig Ahnen, aber auch keinen Tropfen unreinen Blutes, und ist er nicht reich, so kann er boch eine Frau standesmäßig ernähren. Das ist ein Mann für Sie — ein Ehrenmann."

"D howard!" flehte Julie.

"Wilb ist er zwar," fuhr ich fort, "aber im Grunbe genommen die beste Seele; und wenn er auch ein bischen viel schwört und trinkt, so ist mir sein G—d d—n lieber, als eines Andern bless ye. Er ist mit einem Worte ein reeller Burfche, bem man auf alle Beife helfen muß. Ich will fogleich feben."

Julie ging einigermaßen getröftet; indem kam Louife von ihrer Inspektionsreise mir entgegengehüpft, hinter ihr ihr Kammerzöschen, die fle zu einer fernern Exkurston in Anspruch nahm.

"Aber mein Gott, Louise, stelle Dir nur vor, Papa hat Doughby vergessen, und Julie soll fort — "

"Aber weißt Du auch, George," fiel sie mit einer Miene ein, so fittenrichterlich, baß Mistreß houston sie nicht strenger hatte anlegen können, "sie hat sich auch abscheulich blosgegeben — und so vor allen Leuten."

"Ich glaube, liebe Louise, wenn Du ben ruinirten Merveille heirathen folltest -- "

"Aber Merveille ift boch von guter Familie, von ber Sauptlinie ber Bergennes - mit ber unfrigen verwandt."

"Burbeft Du ihn genommen haben?"

"Bie Du nur fo fragen fannft, närrischer Menfc!" lachte Louife, bie wieber in bas Bimmer gurud's getrippelt mar, meinen weifen Sittenfpruch gang überhörend: "was Du nicht willst, baß Dir geschehe, bas thu' auch Unbern nicht."

Ich hatte jedoch keine übrige Zeit, ben Brediger zu fpielen, und rannte, meinen Schwiegervater aufzusuchen.

Er war auf dem Dampfschiffe, die Austabung der verschiedenen Einkäuse beforgend, die er in der Hauptstadt gemacht, und nun zum Theile ans Land schaffen ließ. Auf dem Wege zum Ufer kam Doughby wie im Sturme an mich angeprallt. Die Sonne war bereits untergegangen, aber so viel ich sah, war der Mann in der höchsten Wuth. Er knirschte mit den Zähnen, und faßte mich an, wie zum Kampfe auf Leben und Tob.

"Howard!" rief er, brüllte er; "Howard!" rief er, mich bei ben Schultern erfaffend; "Howard!" wenn mir bas ein Anderer gethan hätte. Bei meiner Ehre, Howard! feine Tage sollten gezählt seyn. Er ober ich, sage ich. — Howard, was mir in Eurem Hause, widersahren! — Wäre es nicht ber Bater Juliens, Euer Schwiegervater!"

"Ruhig, Doughby; ich weiß alles - Julie hat mir gefagt" -

"Mich stehen zu laffen, mir ben Ruden zu wenben, wie einem Neger, mich feines Blides zu wurdigen, Allen Zimmern anzuweisen" —

"Ruhig, Doughby; Ihr fend mein Gaft. Ich bin ber herr in meinem hause. Jest kommt, und ich will Euch ein Zimmer anweisen. Ihr sollt eins has ben, und wenn ich Euch in bas meinige legen sollte."

"Nein, nein!" schrie Doughby, "will nicht, kann nicht bleiben. Rann nicht bleiben;" schrie er abermals, mich mit sich fortreißenb. "Hört!" rief er mir auf einmal in die Ohren; "hört, wie alt ist Julie? — Wie alt ift sie? Sagt mir, ich bitte Euch um Gotteswillen! wie alt ist sie? Sagt, sagt an!"

"Bas Teufel fällt Guch jest wieber ein?"

"Wie alt ist sie?" schrie er mir abermals in bie Ohren; "G—tt v—e Euch! Hört Ihr nicht? Könnt Ihr nicht bas Maul aufthun? Wie alt ist sie?"

"Aber Doughby, ich glaube alles Ernftes in Eurem Ropfe fpuckt es, und in bem meines Schwiegervaters nicht minber. Wie kommt Ihr auf biefe fonberbare Frage?"

"Um Gotteswillen! wie alt ift fie ?" fdrie mir ber

Tollfopf abermals in bie Ohren, mahrend er zugleich frampfhaft meine Urme erfaßte.

"Neunzehn Jahre!"

Der Mann machte einen Runbsprung, ber mich beinahe zu Boben warf. Augenblicklich faßte er mich jedoch wieder bei dem Arme und schaute mir starr in bie Augen.

"Rönnt Ihr mir bas ichriftlich geben?"

"Aber Doughby wozu? - was fällt Euch ein?"

"Schriftlich geben wollt Ihr es mir? Ihr thut es, herzensguter, theurer, lieber, füßer, goldener Howard. Ihr thut es; nicht wahr Ihr thut es?"

Und mit biefen Worten zog, zerrte mich ber Mann bem Saufe zu; ich mochte wollen ober nicht, ich mußte ihm folgen.

"Bebt mir's," raunte er mir leifer in bie Ohren, "gebt mir's gefchwind; gebt, gebt!"

Ich rannte, um ben Tollen nur zu beschwichtigen, über Hals und Kopf meinem Sekretär zu, wo ich bas Schreibzeug stehen gesehen hatte, riß ein Blatt Papier ab, schrieb, was er verlangte, meinen Namen barunter, und überreichte ihm bas Papier.

Er nahm es, überlas es, fteckte es in fein Notenbuch, wurde auf einmal wieder nachdenklich.

"Kann boch alles nichts helfen;" sprach er endlich. Ich fah ben Mann an, und er schien mir wirklich total verrückt.

"Jest kommt, hier ift Euer Zimmer; ber Franzose und Creole muffen sich anderweitig behelfen. In meisnem Sause sollen meine Freunde, Amerikaner, nicht Fremden nachstehen, und wären sie hundertmal Coufins und Schwäger bazu."

Doughby ließ mich nicht ausreben, sonbern rannte fort. Das Erzittern ber Fenster verkündete ein anstommendes Dampfschiff. Fünfzig Schritte vom Sause hielt er; ich rannte auf ihn zu, durch einen Sausen meiner Neger, die glauben mußten, wir Beide seyen halb verrückt — Doughby war bereits wie halb rasend bem Ufer zugesprungen — von dem Menou mir entsgegenkam.

"haben Sie Mister Doughby nicht gefehen?"

"Nein, ich komme vom Alexandria. Jemand sprang breißig Schritte an mir vorüber. Vielleicht ist es Ihr Freund."

Die Worte waren fpigig, ironisch gesprochen.

"Er ift ganz toll wegen bes Affronts, ben Sie ihm zugefügt, und beffen Grund ich mir wirklich nicht erstlären kann. Wirklich Papa, Sie haben einen am ganzen Mittel=Miffisppi hoch geachteten jungen Mann, einen Freund von mir, vor ben Kopf auf eine Weise gestoßen — mir ihn aus dem hause getrieben."

"Ich ihn aus Ihrem Sause getrieben?" fragte Menou.

"Je nun, anbers fann ich es nicht heißen, wenn Sie ihm ben Rucken fehren, und allen Gaften Zimmer anweisen, nur ihm bie freie Wahl laffen, in einer Negerhütte ober ber Wälschkornkrippe fein Nachtlager zu suchen."

"Da gehört er wahrscheinlich eber hin, als unter Gentlemen!" sprach Menou. "Mister Howard," suhr er ernster sort, "ich bin gewohnt, mit Gentlemen als Gentleman umzugehen; aber Barbaren und Bauern als solche zu behandeln. Ich werde nie einen Menschen, der den ersten Grundsähen der Gestitung so sehr Hohn spricht, wie dieser wilbe Kentuckier, als Gentleman behandeln."

"Alber Mister Doughby hat boch, so viel ich weiß;

ber guten Lebensart, in Ihrem Beifenn wenigstens, nicht Sohn gesprochen."

"Ist das nicht Sohn gesprochen, im Angestatte des Baters mit der Tochter Liebesblicke zu wechseln? eine Liebelei zu beginnen, ohne Borwissen, ohne Erlaub=niß?"

"Liebelei zu beginnen, ohne Erlaubniß? Davon weiß ich kein Wort, Bapa. Mister Doughby fah Julien zum ersten Male — es ist nicht länger als vier Stunden. Sie hat Eindruck gemacht auf ihn, und ich gestehe, ich sehe baran gar nichts Unrechtes. Er ist frei, jung, ledig, hat sich ein schönes Vermögen erworben, und ist in jeder Hinsicht geeignet, eine junge Dame glücklich zu machen. — Daß er sein Auge mehr sprechen ließ, als der gute Lon billigt, mussen Sie seiner glühenden, sprudelnden Kentucky-Natur zu gute halten. Auch nicht das mindeste Anstößige ist vorgegangen, darauf können Sie sich verlassen."

"Ich habe genug gesehen, Mister Soward;" sprach mein Schwiegervater, ber immer empfindlicher werden zu wollen schien, "um Ursache zu haben, meine Mißbilligung auf eine eflatante Weise an Tag zu legen. Sie find herr in Ihrem hause, und mögen Ihre Freunde empfangen, aber ich verbitte mir jebe Unnäherung von Seite biefes rauhen, roben Kentuckiers."

"Nun auf Ehre, Bapa, bas ift die seltsamste Sprache, die ich in meinem Leben je gehört. Sie sind beleidigt über etwas, bas jeden andern Bater mit Bergnügen erfüllt haben würde, beleidigt barüsber, daß ein achtbarer Mann ehrenwerthe Absichten gegen ihre Tochter hegt, und stoßen diesen Mann zusrück, weil er nicht zuerst bei Ihnen um Ihre Erlaubeniß nachgesucht hat. Welches amerikanische Mäbchen würde den Mann eines Blickes würdigen, der nicht zuerst sie, sondern ihre Eltern befragte? Nach meinen Ansichten hat weder Julie noch Doughby die arge Behandlung verdient, die ihnen so eben widersahren ist."

"Ich sehe," brach Menou ab, "Sie haben Ihre amerikanischen Ansichten, ich habe meine französischen, und — Gott sen Dank! die Gesetze unseres Landes find für mich."

"Das mag fenn, aber Sie werden fich boch nicht bas Recht anmagen, die Freiheit Ihrer Tochter in bem wichtigsten Bunkte zu verfürzen?"

"Und wer bin ich benn?" fragte Menou. "Bin ich nicht ber Bater meines Kindes?"

Ich schaute ben Mann an, und sah zugleich, daß ich wirklich einen Franzosen und keinen Umerikaner vor mir hatte. Diese Menschen sind eben so wohl die Despoten ihrer Familien, kommandiren ihre Töchter, Söhne und Weiber, als sie wieder selbst kommandirt zu werden gewohnt sind. — Es sind wunderliche Menschen diese Franzosen und ihre Abkömmlinge, gebildet, gesittet, civilisirt, gezähmt sollte ich sagen, aber die Elemente zur wahren Freiheit werden sich bei ihnen nimmermehr ansehen. Ihre ganze Natur ist bespotisch.

"Sie find Bater," hob ich nach einer Bause wieber an, benn bas Schickfal ber guten Julie ging mir nahe; "aber warum nicht Julien bie Freiheit laffen, bie bas ärmste amerikanische Mäbchen besitzt, und ohne bie kein Chegluck bestehen kann?"

"Mister Howard, obwohl er von einer altabeligen englischen Familie stammt," lächelte Menou ironisch, "scheint boch wenig von ben Ibeen zu wissen, bie jebe gute Familie bei ihren Berbindungen zum Leitsaben nehmen muß, wenn sie sich nicht im großen Sausen verlieren soll. — Eben weil bas ärmste Mäbchen frei

ift, muffen unfere Töchter eine Freiheit verschmaben, bie fie bem großen Saufen gleich fett.

"Da halte ich es mit bem großen haufen, und was Sie fo eben fagen, mag alles recht wohl für ben hof von Berfailles passen, lieber Papa; aber hier bei und, glaube ich, kommen Sie mit folden Ansichten zu kurz; und was Mister Doughby betrifft, so bitte ich Sie, Ihr Benehmen nach Möglichkeit schonend sein zu lassen. Er ist nicht ber Mann, irgend eine Beleibigung einzustecken."

"Sprechen Sie mir nicht mehr von bem wilben Jacksonisten, bem Barbaren, bem Rentuctier."

"Lassen Sie ihn Jackson-Mann seyn, was geht bas Sie an? Mistreß Houston ist für Abams, Richards gleichfalls, ich bin für keinen der drei Kandibaten; eben so lieb möchte ich den Teusel, als einen dieser drei; aber Doughby ist mein Freund, Mistreß Houstons und Richards Freund, der Freund von Taussenden seiner politischen Antagonisten. Sie werden doch nicht Alle für Ihre Feinde erklären, die entgegengesetzer politischer Meinung sind?"

"Aber auch nicht fur meine Freunde, und am wenigsten werbe ich erlauben, baf fie in nabere Be-

ziehung zu meiner Familie treten. Sie find herr in Ihrem Hause, Mister Howard, ich in dem meinigen, und ich will meine Arrangements nicht auf diese Weise gestört sehen. Mit einem Worte, dieser Mensch ist mir inconvenant."

"Also ware es wirklich, wovor Julie zittert, sie wollten Sie mit bem elenben Merveille —?"

"Bergebung, Mister Howard, Monsteur de Merveille ist der Sohn eines der ersten Männer im Staate,
eines der ersten Zuderpflanzer, der einen sehr bedeutenden Theil der Hauptstadt eignet. — Bon solchen Männern sind wir gewohnt mit einer gewissen Achtung zu sprechen, selbst wenn sie nicht mit unserer Familte in so nahen blutsverwandtlichen Berhältnissen stünden. Er ist aus der Hauptbranche der Bergennes,
bie sich in Louissana niedergelassen — seine Familte sehr gut in den Tuilerien angeschrieben."

"Aber mein Gott, mas gehen uns bie Tuilerien an?"

"Die Angelegenheit ist schon feit vielen Jahren," fuhr Menou fort, "abgemacht. Ich habe einem meiner Kinder eine mariaga par inclination gestattet, es ist billig, baß bas andere ben Convenancen bes Hauses ein kleines Opfer bringe, um fo mehr, als es für bieses kleine Opfer taufenbfach entschäbigt wirb.

Der Mann war, inbem er fo fprach, gang gewandster, halbtänzelnber hofmann geworben.

Sie wird in Frankreich leben, elle verra la belle, la glorieuse France — Paris — ah France!" rief er die Hände reibend.

"Aber mein Gott, find Sie benn nicht Amerikaner? in Amerika geboren?"

"Ich bin ein geborner Franzose," sprach Menou, sich in die Brust wersend. "Je suis Français, né en Louisiana quand Louisiana était française. Je suis Français."

Ich wandte mich, und bachte, ein Narr bist du. Allen Respekt vor dem Franzosenthum; aber in der Wagschale des amerikanischen Bürgerthums — pah! wiegt es sederleicht. Ein geborner, freier amerikanischer Bürger ist das schönste Attribut, das es für den Mann geben kann, und dieses Attribut, wie der dumme Esau sein Geburtsrecht für ein Linsengericht des Franzosenthums hinzugeben! — ich kann solche Narrheiten nicht ausstehen.

In biefem Augenblick fam Doughby herangerannt.

So wie ihn Menou erblickte, wandte er ihm ben Ruden. Doughby verbeugte fich, und wollte fort.

"Halt Doughby, Ihr mußt hier bleiben. Reine Narrheiten."

"Will ein andermal fommen; jest muß ich fort."

"Ihr bleibt, fage ich."

"Will ein anderes Mal fommen."

"Doughby, Ihr beleidigt mich."

"Das thut mir leib, Howard; muß aber ben Red= river hinab."

Und fort rannte er, bem Strome zu, fchrie bas Dampfschiff an, bas bereits zu sehen war, nannte seinen Namen, und ber balb barauf burch bas Bentil auszischende Dampf verrieth, bag er gehört worben war.

"Doughby," fprach ich, als ich wieder an feiner Seite war; "fo fend boch nur flug!"

"howard, laft mich, und wenn Ihr mich liebt, fo geht. Ich bitte Cuch recht fehr — geht."

"Doughby, Ihr mußt mit mir."

"Nicht biefes Mal, Howard — nicht biefes Mal." Er rannte an bas Ufer hinab, und fchrie ein Hallo.

Ich hatte ihn gerabe wieber am Rodzipfel erfaßt,

als er ind Boot fprang; beinahe hatte er mich in ben Strom mit binabgeriffen. 3ch war halb toll; bier ein wackerer Freund fort, ein Wilbfang, bas ift mabr, hat aber so viel reelles Blut im Leibe, als ein Dutend Creolen zu Männern machen fonnte. Und zwischen mir und meinem Schwiegervater bie Span= nung. 3ch geftehe, ber lette Auftritt ekelte mich beinahe an. Dieses theatralische "je suis Français!" — Mir ift ein folder faft= und fraftlofer Bathos von gangem Bergen zuwieder. Diefe Creolen werden alle Tage ihres Lebens feine Amerikaner. Und bann ihre Convenancen - fie ichließen die Beirathen ihrer Rinber ab, und fertigen Kontrafte, gerade wie Dynasten: - Convenance ift ihr brittes Bort, - Reigung, Freiheit kommen gar nicht zur Sprache.

Als ich in ben Salon trat, fand ich ben Capitan ber Alexandria, ber einige Erfrischungen zu fich nahm; bie Schiffsleute hatten ihren Theil auf das Berbeck erhalten.

Julie kam aus Bapa's Zimmer mit ihrer schwarzen Bofe, bie Schachteln und Backen in ben Ganben hielt; fie war bleich und abgeweint.

"Mister Doughby ift ben Redriver hinab, bemerkte ich. Julie wenigstens könnte nun bleiben."

"Mama ift allein zu Haufe;" war bie Antwort bes Bapa.

"Ma chère fille," wandte er sich zur Tochter — "tu vas voir maman."

"Oui papa," erwiederte Julie fchluchzenb.

"Tu diras, que nous viendrons demain."

"Oui papa," schluchzte Julie abermale.

"Va, ma petite," fprach ber Mann, indem er ihr einen Ruf auf die Stirn gab, und fie umarmte.

Das fah alles recht väterlich aus, lobe mir aber ben ehrlichen Sanbebruck eines echt amerikanischen Baters.

Der Capitan hatte ausgetrunken, und nahm Abschieb. Menou empfahl Julien seiner Obsorge und die Beiben gingen, von und zur Schwelle begleitet. Louise kam gerade von einem neuen Inspektions-Aussstuge in ben Saal.

"Theure Louise, die Schwester ift fo eben bie Biazza hinab, auf bas Dampffchiff."

Und hinaus fliegt fle, binab, ber Schwefter nach, biefer um ben Sals — "Va ma chère Julie, nous

viendrons bientôt — mille baisers à mamam — ma petite bonne Julie — va, ma petite bonne Julie!"

In zehn Sefunden war sie wieder zurück. "Mais papa, qu'as-tu-fait? Horrible! Papa, qu'as-tu sait?"

"Mais ma petite chère Louise!"

"Qu'as-tu fait?" rief Louise.

Ich bachte, bie fympathetische Auswallung gelte ber Schwester.

"Les rideaux — blau und roth seibene Vorhänge in Mistreß Houstons Zimmer — Horrible! blau und roth! "

"Mais ma chère Louise" — beschwichtigte sie ber Bapa.

Sie ließ sich aber nicht beschwichtigen.

"Im Zimmer ber Tante Duras pappelgrun und coquelicotroth! Abominable! Viens voir papa."

Und fort zog sie den Bapa in die Zimmer, und bieser rannte mit allen Symptomen des Schreckens, das horrible Ding, hochroth und pappelgrun zu schauen, und barüber Julie und alle ihre Wehen zu vergessen.

"Das nenne ich boch leichtes französisches Geblut!"
lachte ich halb toll.

Als fie ben Bapa burch alle Zimmer geschleppt hatte, zog fie ihn in die unfrigen, wo bereits mehrere Berschläge und Kiften geöffnet, und Blondes, Seidenstroffe, Kinderhaubchen, Strümpfe und Strümpfchen, Beignoirs, Shawls, Indiennes, Gauzes, und der Himmel weiß was, ausgekramt, und alle Seffel, Kommoden, Betten und Tische beladen waren.

"Aber mein Gott, Louife, biefe Dinge konnten boch warten — und Bapa, wozu einen folden Buft von Kleibungsfachen — so viel Gelb unnutz ausgeben? diese Ausstattung könnte einer französischen Prinzessin Genüge leisten."

Louise lachte. — "Ah, Du weißt nichts von ber Ausstattung ber Herzogin von Berry. — D prächtig! Ah!" rief fle entzuckt, in bie Ganbe klatschend.

"Bu ber fontribuirten zweiundbreißig Millionen Frangofen, zu ber Deinigen nur funfzig Reger."

Sie lacht, und springt in ben Saal zurud, wo bie Damen erschienen find, und zieht fie herein, und fie Mue tommen, und beginnen nun zu schauen, zu prüsfen, zu ordnen, zu klassistiern

Im Gangen fam mir bas Divertiffement nicht ungelegen, benn es gerftreute wenigstens meine Bafte,

und lentte ihre Aufmerksamteit von Doughby ab. ber offenbar bei Allen einen Stein im Brette bat. Menou fieht bei weitem nicht mehr bie freundlichen Gefichter, bie ihn beim Empfange anlachten. Dis= treß Souftone Untworten flingen einfylbig, beinabe froftig; und auch Mistreg Richards icheint es barauf angelegt zu haben, ihn fühlen zu laffen, bag ber Mann, ben fie ihrer Gefellichaft wurdig erachtet. nicht ungeftraft gefrantt werben burfe. Das ift gang in ber Ordnung, und biefe Meinungsunabhängigfeit gereicht ihnen zur Ehre, obwohl fie mich wieber in eine peinliche Lage versett. Ich komme mir vor, wie ein Neutraler zwischen zwei friegführenden, ober bie Borbereitungen zum Kriegführen treffenben Mad= ten; - beibe Parteien feben mich an, als wenn mir nicht recht zu trauen ware. Die Dampfichiffe find abgegangen - bie Revue ift zum Theile vorüber ber Reft foll morgen vorgenommen werben. - Bir geben zur Abenbtafel, aber, obgleich fie glangend beftellt ift (Menou hat feine Röchin von oben berab= gebracht, bie es immerhin mit ben frangösischen Reftaurateurs in ber Sauptstadt aufnehmen konnte),

bie wahre Bürze fehlt — bie Heiterleit. — Um eilf Uhr waren wir Alle zu Bette.

## XII.

## Sehr überraschend.

Taby bat eine Rapital=Rieberlage erlitten; Zwil= linge, die heute Morgens nach funf Uhr and Licht ber Welt gezogen wurden. Sibylle fam gesprungen, riß triumphirend bie Thure unseres Schlafzimmers auf, bie Moschettovorhange auseinander, und freischte mir in die Ohren: "Maffa Maum gludlich fenn. Awei Bicanini, Taby zwei Bicanini, Maffa Maum zwei Bicanini, zwei Bicanini Taby haben, Bicanini Taby." Go ging es fünf Minuten fort. Ich rieb mir bie Augen, Louise war icon aufgesprungen, hatte ein Beignoir, bas ihr bie fchwarze Bofe überreichte, umgeworfen, und ehe ich noch gang wußte, wie mir geschab, war fle fort. - 3ch erhob mich aleichfalls, marf ben Schlafrocf um, und traf fie auf ber Treppe, bereits auf bem Rudmege, mit bem Bapa im bestigen Wortschwalle: "Mais papa, was baft

Du gemacht, Bapa? aber Papa, wie Du nur fo fein fannft? Alle Zimmer im Saufe vergeben, wo wirb Taby ihre Wochen halten? fie fann boch nicht in ber Butte bleiben? Papa, wie Du nur fo vergeffen fenn fannft?" Und ber Papa schlägt fich auf bie Stirne. "Mon dieu, tu as raison, j'ai oublié." Er weiß fich jedoch zu helfen. Merveille und Bergennes muffen in bie leer ftebende Wohnung bes Auffebers. "Da bin ja aber ich, " fagte Charles, "und die brei andern Bimmer haben unsere Meger " "Oui, oui." "Wohl, fo legt Taby in Charles Zimmer, ihre Reger geben ohnebem beute ab. " "Bas!" riefen Bater und Tochter. "Bas! bei und ift es immer Gitte, bag bie Böchnerinnen im Sinterfalon untergebracht werben. Es ware inbuman — feine Familie von gutem Tone thut es, nicht mahr Merveille, Sie geben 3hr Bimmer?" Merveille war auch burch ben Larm aufgeftobert worden. "Bon gangem Herzen," fagt er, "auf unferer Bflanzung geben bie Böchnerinnen Allem vor." Ich fah ben Mann an, und mußte ob ber Zuversicht, mit ber er fprach, beinahe lachen. Jeden Monat eine Berschwörung in seines Baters Bflanzung, ber ein eingefleischter Teufel ift, und feine

Reger mit jo faltem Blute bis auf bie Beine zerfleifchen laffen fann, bag er ungählige Male bereits in Lebensgefahr war; — und die Neugebornen muffen im Salon untergebracht werben!! - Sind mabre Metger biefe Crevlen unter Neworleans, die ihr Menschenfleisch aufziehen laffen, wie jene die Ralber. Doch auch Mistreß Houston stimmt für bie Ueber= flebelung Tabys in bas Saus. Gie fam gleichfalls an, wie fie borte, mas vorgefallen. "Meine Rinder und Böchnerinnen, " fagt fie, "find immer im hintern Salon, in meiner Nahe, fo bag jebe Art von Gulf8= leiftung ihnen fogleich gereicht werben fann, und fie ftets unter meinen Augen find; - fo lange ich bas nicht that, blieben mir von breißig Rinbern nicht fechs am Leben. Sie glauben nicht, wie unbesonnen, leichtsinnig biese Regermütter find. " "Bohl gespro= chen;" befräftigten Menou und Louise mit ber Miene von Gerichtsprästbenten. Und fofort fest fich ber Bug in Bewegung, um ber Bochnerin Besuche abzustatten, die ber gestrige Freudentaumel um vierzehn Tage früher, als es berechnet war, ihrer Doppellaft entbunben hatte; Mistreß Soufton und Mabame Duras an ber Spite, gieben fle bem Regerborfe gu.

Alle erfundigen fich freundlich und wohlwollend nach bem Befinden Tabys, bie in einem fortplappert. -D Maffa Maum, zwei Picanini, Maffa Maum, bas Maffas Bicanini fenn." Es hilft nichts, bag ibr befohlen wird, das Maul zu halten, ihre Gesundheit würde leiben, - bes Maffa Bicanini mar fein Enbe. Mistreß Soufton war zurud in ihr Zimmer, und fam mit einem rothseibenen Tuche, bas fie ihr gum Angebinde verehrte; Madame Duras that ein gleiches mit einem blauen, und Mistreg Richards fügte ein weißes hinzu; ba hat fie die brei revolutionaren Far= ben beifammen. Goll einer noch fagen, bag unfere Reger unmenschlich behandelt werben; bie Geburt eines Pringen hatte nicht mehr Jubel und Confusion erregen fonnen. Gelbft Doughby ift rein vergeffen, unfer Fruhftud muß warten, bie Saby in bas Saus hernber transportirt - und in einem Bette gelagert ift, auf bem fich bie erfte Dame recht behaglich geftrectt haben wurde. Die Glocke schlug neun Uhr, ehe wir une, in einer recht froben, gemuthlichen Stimmung, zum Dejeuner nieberfetten. Die zwei fleinen Balge waren wirklich ganz à propos und gleichsam als Bermittler zwischen mich und meine Bafte getreten;

die Saiten unseres Mitgefühls leise berührend, erweckten sie die zarten Tone, und sie erklangen in Harmonie verschmelzend.

Wir fagen, wie gefagt, Alle recht froblich und munter beim Frühftucke; als bas Erzittern unferer Kenfter abermals ein Dampfichiff verfundete. 3ch fandte Bhobe, zu feben, ob es berauf ober berab komme; herab, war die Antwort; worauf ich bie Tafel verließ, um einige Beftellungen in ber Saupt= ftabt zu machen. Es war ber Montezouma, ber herab fam, und auf meinen Landungsplat zu rundete. Eine gahlreiche Gruppe von Paffagieren fand am Berbede, meiftens hinterwalbler im Rebriver=Coffum. 3ch ging einige Male auf bem Landungsplate auf und ab, ber Ankunft barrend, als ich meinen Namen in vertraulichem Tone rufen borte - "howard, howard! gruße Euch, howard!" - "Wer ift bas? bie Stimme ift mir befannt." "Sowarb!" fchreit es noch einmal; ich schaue - wahrhaftig bas ift Doughby. Bie fommt ber auf ben Montezouma? Er ging boch geftern auf bem Rebriver-Dampfer ben Blug hinab, ich bachte mir ihn bei biefer Beit nabe an Boodville. Geltsam! Es ift wirklich Doughby,

der mit Hanben und Füßen antreibt, und bie Zeit nicht abwarten kann, bis bas Schiff angefahren ift. Endlich legt es an, die Bretter erreichen bas Land, und Doughby fpringt mit zwei Sägen barüber, und liegt in meinen Armen. Ja wahrhaftig in meinen Armen, so unamerikanisch dieses auch klingen mag.

"Howard!" schreit er mir in bie Ohren, mit vor Freude erstickter Stimme — "Howard, jest bin ich ein Mann!"

"Doughby, herzlich willtommen! - Freut mich, Euch zu feben."

"Ein Mann, sage ich Euch, bin ich!" schrie Doughby, mich herzend, drudend. "Ein Mann, ein glücklicher Mann. — Gestern noch war ich nur ein halber Mann, nur halb. Soward, jest bin ich ein ganzer Mann!"

"Freut mich, Doughby. Aber, was Teufel! 3ch glaubte, Ihr waret ben Red-Aiver hinab, und bei biefer Zeit zu Sause, ober nicht ferne bavon."

"Dachtet Ihr, Howarb?" jubelte Doughby, "und so bachte ich gestern auch, fügte sich aber anders, beffer, fage ich Euch, bin ein Mann, ein glücklicher Mann!" rief er wieder frohlockend.

Ich fah ihn an und schüttelte ben Kopf. Der Mann war Jubel und Frohlocken, aber ein Marr.

"Doughby, 3hr fend auf alle Fälle willtommen, recht febr willtommen. Aber wo waret 3hr? Bo fommt 3hr ber?"

"Hoffe es, hoffe es;" lachte Doughby. "Bo ich war? beim Squire Turnip war ich, Mann."

"Beim Squire Turnip!" rief ich verwundert. "Gu= ter Gott! mas machtet Ihr beim Squire Turnip?"

"Bas ich ba machte, Mann?" jubelte Doughby. "Sollt es hören, so gut ich es von mir geben kann. Sollt Alles hören, genau hören. Werbet Euch wunsbern. Mich selbst wundert es, weiß jest noch nicht, wie mir geschieht, kommt mir immer noch wie ein Traum vor, will mir nicht recht in den Kopf, und zweisle zuweilen an meinem Glücke; aber läßt sich nicht mehr zweiseln, Mann; habe es schwarz auf weiß."

"Was habt Ihr schwarz auf weiß?"

"Bin Mann und Weib, " rief Doughbh, ber jubelnd fein Notenbuch aus ber Brufttafche rif. "Mann und Weib, howarb, fage es Guch, mit Julie Menou, fage ich Euch — schwarz auf weiß, sage ich Euch; ba habt Ihrs."

"Den Teufel fend Ihr! ein Narr fend Ihr!" schrie ich.

Der Mann hat überschnappt, es ift richtig.

"Mann und Weib mit Julien!" rief er. "Da habt Ihr es, schwarz auf weiß."

Und bei meiner Seele! es ift so. In meiner hand hielt ich den Trauungsschein über das Chebündniß, geschlossen zwischen Ralph Doughby Esq. of New-Feliciana, La; — mit der sehr sittsamen, tugendereichen Demoiselle de Menou Rapides, Cy, of the same state, durch John Absalon Turnip, justice of the peace, etc. und gesertigt von demselben ehren-werthen Manne.

Ich stand wie versteinert.

"Aber Mann, fend Ihr benn Beibe vom Teufel befeffen?"

"Bas besessen? Howard? gescheibt waren wir, pfiffiger, vernünftiger als Ihr und Menou und Alle zusammen. Das vernünftigste haben wir gethan, was sich thun ließ. Werben uns ba lange herum=

zerren, liebschafteln. Saffe Cuch bas lange Girren; furz und gut, wie wir es in Kentuch thun."

"Mein Gott, aber Julie, wie konnte fie fich nur fo ploglich, fo fehr vergeffen!" rief ich.

"Holla Howard! gebt acht auf Eure Zunge; hört Ihr, seyd zwar mein Schwager, aber über Julien müßt Ihr nicht so sprechen. Ist mein Weib, sage ich Euch. Bin ihr Mann, bin Mann und Weib. Soll kommen, ber etwas bawider hat — soll, soll, will ihn sehen. Den Teusel hat sie sich vergessen; recht hat sie gehabt.

Doughby war wieder auf.

"Hört Ihr!" rief er, mich bei beiben Armen erfassend. "Als ich so Menou Gesichter schneiben sah, mag sonst ein recht braver Mann seyn; aber für einen Mounshour Tonson hat er verdammt wenig Manieren, sonst hätte er mir den Rücken nicht gewendet. Das vergebe ich ihm sobald nicht. Ist der Erste, der mir es gethan, soll auch der Letzte seyn. Aber sah wohl, daß ich, ohne irgend einen Hauptstreich, wieder mit leerer hand würde abziehen müssen. Dachte mir — "

Er hielt an, um auszuschnauben.

"War mir boch so munderlich zu Muthe, " fuhr er fort, mich wieber mit beiben Banben erfaffenb; "baß ich es Euch ichier nicht fagen fann. War bes Mannes Glud, bag ich in seine Tochter so schredlich verliebt war; fage es auch aufrichtig; ware ihm fonst übel gegangen. War Euch boch fo toll, in meinem Leben war ich Euch nicht so toll; trieb mich auf und ab, vorwärts und rudwärts, rannte Euch herum, wie ein Koller, batte nicht Rube, nicht Raft, ließ mich nicht in Gurem Sause, trieb mich hinaus, wieber zurud, und als ich so zurudkam, wen sehe ich, wen anders, als meine fuge, liebe, herzige Julie, die, wie vom himmel gefandt, ichen und furchtsam fich um= schaut, ob fle wohl Jemand fieht. 3ch war mit einem Sate bei ibr; theure Miß, fage ich, vergeben fle, baß ich fie nicht mit bem verdammten Demobselle anrebe, will mir nicht von ber 3mge. Dig ift fo viel fürzer; theure Mig, fage ich, und ba ftoctt es wieber, fann nicht mehr fagen, fein Wort mehr ber= vorbringen, und wenn ich mehr konnte, will ich Euch wie ein Buffel erschoffen fenn, ober in Gurem Red= River verfinken, fo fchlecht fein Baffer auch ift."

"Theurer Mister Doughby, fagt fie , und brudte

mir wieder die Hand, ich hatte sie ihr nämlich zuerst gedrückt; drückte sie mir wieder, aber so sanst, so leicht, und boch, Howard, bei Jingo, Howard; zuckte mir durch alle Glieder."

"Theure Julie, fagt' ich, ich muß geben, ihr Bapa — und brudte ihr bie Sand wieber."

"Theurer Mister Doughby, fagt fie — ach, ber Papa — ich muß auch gehen; heute noch muß ich nach Hause — und wieber brudte sie mir die Hand, und eine Thrane perlie ihr aus ben Augen."

"Theure Julie, ich liebe fle, liebe fle zum Ster= ben; mein Gott, liebe fle, wie ich noch nie eine ge= liebt. Sie muffen mein Weib fenn ober Keine."

"Aber ber Bapa, fagte fie, und brückte mir bie Hand, und schlägt die Augen zu Boben, und weint.
— Ums Himmelswillen, ber Bapa, stüstert fie — wenn Bapa und sieht; und sie zieht ihre Hand aus ber meinigen, und wendet sich von mir ab, und ihre Thränen sließen stärfer, und mir wird so bange, als ob es mir bas Herz abdrücken wollte."

"Ich barf nicht, flufterte fie, ber Bapa. — D mußten fle Mister Doughby, wie ungludlich ich bin. Gie foluchzte laut." "Das follen sie nicht, bei meiner Seele! bas follen sie nicht. Gott v—e mich, sage ich, wenn sie bas follen. Glücklich follen sie seyn, bas glücklichste Weib, ich ber glücklichste Mann; ich schwöre es ihnen. Glücklich sollen sie fenn."

"Sie richtet ihre thränenfeuchten Augen auf mich, und schaut mich an, ob es mir auch Ernst sen. Auf einmal reißt sie ihre Hand los, wendet sich; ach der Bapa! schluchzt sie, und rennt fort, als ob ein Dupend wilder Stiere hinter ihr her wären."

"Aber mein Gott!" rief ich wieder, "wie konnte nur das Mädchen gar so unzart, so unweiblich — "

"Hol Euch ber henker mit Eurem Geschmätze!"
rief Doughby ungebulbig. "Glaubt Ihr, ein Mäb=
den, bas zittert vor Lebenslust und heißem Blute, ist
von Stein, und nicht Fleisch und Plut, wie Ihr und
ich? Sieht Euch da mit Eurem Weibe kosen, girren,
und ben trockenen, lebernen Richards auch, und hat
die Aussicht bei dem ausgemergelten, verfaulten
Ereolen alle Tage ihres Lebens die Krankenwärterin
zu spielen. Glaubt Ihr, ein Mädchen liebt so etwas?"

Das war es. Aufgeregte Sinnlichfeit auf ber einen Seite, Furcht und Abicheu auf ber anbern;

in biesem Conflicte tritt Doughby wie ein Deus ex machina bazwischen; was Bunber, sie ergreift bie rettenbe Hand!

"Fahrt fort, Doughby."

"Wie Julie nun fo fagt, Doughby, theurer Doughby, und wüßten fie; wie ungludlich ich bin. ba war es mir boch so webe und wohl ums Herz, fann Euch gar nicht fagen, wie wohl und webe. Bufte nun, daß fie mich gerne batte; fab aber auch. bag ihr Bater mich schier fo wohl leiben mochte, als unfere Gaule bie Polfagen. Trieb mich wieber aus bem Saufe, treffe Gud, und auf einmal fährt mir ein Gebanke burche Gebirn. 3ch frage Gud, wie alt Julie ift, neunzehn Jahr fagt Ihr. - Könnt Ihr mir bas schriftlich geben? fag ich. Ja, fagt 3hr. 3ch nehme bas fdriftlich; warum und weß= wegen weiß ich noch immer nicht; war aus purem Instinft; zu bem kommt Menou, und ber Rebriver= Dampfer den Flug berab. Wie ich Guern Schwieger= vater febe, war ich Guch boch wieder fo toll. Bollte auf ber Stelle fort auf ben Reb-River, fort nach Saufe. 3ch fpringe ans Ufer, rufe ben Rapitan

an; er fenbet bas Boot, ich fpringe barein, und fort geht es auf ben Dampfer."

"Das Bentil folieft, und wir fahren am Alexan= bria porbei. Und wie wir so vorbeifahren, war es mir boch, als wenn alle meine Glückfeligkeit binter mir ichwande. Ich fpringe zum Rapitan - Rapitan, fag' ich, ihr mußt mich auf ben Alexandria-Dampfer zurudbringen, mir fcnell ein Boot geben. Mister Doughby, fagt' er, ich glaubte, mir murben bas Bergnugen ihrer Gesellschaft haben. Sabe etwas vergeffen, fag' ich, etwas fehr Wich= tiges vergeffen; muß gurud, auf ber Stelle gurud. Will auf euch warten, fagt ber Rapitan, bis ihr gurudfommt. Braucht nicht zu warten, fage ich; nur schnell bas Boot ber. Das Boot war zum Glücke noch im Fluffe, ich springe barein, und in funf Minuten bin ich wieder auf dem Alexandria. 3ch laufe bie Schiffsleiter hinan, sage bem Steward, er follte fein Bort fagen, bag ich auf bem Alexan= bria bin, ber ichwarzen Aufwärterin gebe ich gleich= falls einen Wint, alles getrieben vom Inftinft; fpringe in bas Staatstabinet, gunächft ber Labied-Rajute, ichließe es zu, und werfe mich aufs Bett.

Warum und westwegen, kann ich Euch nicht fagen — war Inflinkt."

"So gehen zehn bis fünfzehn Minuten vorüber, ich bachte es müßten eben so viele Stunden sehn, in meinem Leben ist mir die Zeit nicht so lange geworben. Auf einmal höre ich weibliche Tritte, Stimmen und bann ein Schluchzen. Ich spanne die Ohren, höre ausmerksamer. Es war Juliens Stimme, Juliens Seuszer. Sie schluchzte, und Jemand tröstete sie. Ach sie seuszer Euch doch so rührend, ein Stein hätte sich ihrer erbarmen mögen. Mir war wohl und webe babei."

"Doughby, wir ftehen in ber Sonne. Rommt, wollen einen fcattigen Ort fuchen;" unterbrach ich ihn.

"Gott v—e Eure Sonne und Euren schattigen Ort bazu!" entgegnete Doughby, mich stärker erfassenb. "Last die Sonne, wird Euch das Gehirn weniger verbrennen, als mir die Weiber. Als ich Julien so schluchzen hörte, dachte ich — wenn nur der vertradte Bapa nicht auch mitgeht. Indem hist und zischt der Dampf stärker, das Schiff sest sich in Beswegung, die Maschine fängt an zu hämmern und zu poltern — und so wie ich merke, daß wir uns vom

Lande entfernen, hebe ich mich vom Lager wie bie Rage, warte aber noch eine lange Minute, öffne leise bie Thure bes Staatszimmers, sehe um mich herum, und springe mitten unter die Schiffsgesellschaft, die an der Tasel spielt; der Capitan stand und schaute zu. War nicht recht. Ist aber auf Eurem Red-River noch verdammt schlechtes Gesindel.

"Wie auf Eurem Miffisppi. Geht auf vielen Eurer Dampfichiffe nicht bester zu."

"Ift juft wie in Gafthäusern, habt zur Auswahl gute und schlechte;" befräftigte Doughby.

Er hielt einen Augenblick inne, und fuhr bann fort: "Berzens-Mister Doughby, schreien Alle, wie ihr uns erschreckt habt!"

"Ich euch erschrecken? ba gehört wohl etwas mehr bazu, lache ich. Ihr seib mir die Leute, euch erschrecken zu lassen. Aber hollah Jungens! stille, sage ich, habe ba mit bem Capitan ein Wörtchen im Vertrauen zu reben."

"Geht Capitan, sagen Alle; geht mit Mister Doughby; Mister Doughby, bas ift unser Mann, ja bas send Ihr, Mister Doughby."

"Freute mich boch wieber, bas aus bem Munbe ber Gefellen zu hören, bie, obgleich nicht beffer als fie febn follten, boch Mitburger find."

"Herzens-Capitan, fagt' ich, als wir abseits auf bem Berbeck oben waren; Gerzens-Kapitan, ihr müßt mir einen Gefallen thun, und so ihr mir ihn thut, will ich es euch in meinem Leben nicht vergeffen. Send ein braver Miffouri-Mann, fag ich, habt Kentucky-Blut in euch."

"Das habe ich, fagt er."

"Habt ein Madchen, fag' ich, auf eurem Dampfer, bas mein fenn, bas ich haben muß, Julie Menou, meine ich, Mann."

"Mann, fend ihr verrudt? fagt er; es ift Demohfelle Menou, fagt er, bie Tochter bes reichsten Mannes am Reb-River, fagt er, eines ber erften Ercolen."

"Und wenn fie die Tochter bes Nap \*) ware, fo muß fie mein Weib fenn, und ich ihr Mann fenn, und wenn ich Sturm laufen follte, ber himmel weiß was follte, fag ich."

<sup>&</sup>quot;) Rap, abgefürgt Rapoleon.

"Bum Beibe, fagt er, wollt ihr fie? Dasift etwas, anberes, fagt er."

"Glaubtet boch nicht, bağ Ralph Doughby etwas Schmutiges wollte? Sollte euch Gott v—n, fo ihr thatet. Wann habt ihr von Ralph Doughby je etwas Schmutiges gehört? fag' ich. Wer kann ihm so etwas nachsagen? Wollte ihn sehen; wollte, wollte —"

"Chen beswegen, fagt er; kann aber boch nichts in ber Sache thun, Mister Doughby, fagt er, bie Demobselle ist mir anvertraut, bin ein Gentleman, ist meinem Schutze anvertraut; foll sicher sehn unter meinem Schutze; tein haar ihr gekrümmt werben — foll sicher nach hause abgeliefert werben."

"Und so soll fie, und wer will ihr etwas anthun? wer? fage ich euch, Mann. Wollt ihn sehen, wollte ihn greifen, just wie ein Ferkel, wollte ihm den Kitzel vertreiben; wollte, wollte —"

"Ebenfo; fagt' er, weiß, baß ihr ein Chrenmann fend, Mister Doughby, fagt' er."

"Das freut mich, Capitan, fag ich; aber befter, holbseligster Capitan, fag ich, eines mußt ihr mir zu Gefallen thun, just eine Kleinigkeit; bazu verhelfen mußt ihr mir, bag ich ber lieben Dif ein paar Worte in's Ohr wispern kann."

"Mister Doughby, fagt er, ich bin Capitan, fagt er, und barf mich nicht mit folden Dingen befaffen, fagt er; die Ehre meines Schiffes, fagt er, was würsben meine Aftionare fagen? fagt er. Mister Doughby, forbert, was ihr wollt; aber bas ift eine pure, platte Unmöglichkeit, fagt er. "

"Und eure Ehre foll fein haar breit leiben, fag' ich. Und alle Welt foll euch für ben Ehrendienst, ben ihr einem Miffisppi-Bflanzer erwiesen, preisen; fag' es ich, Doughby fagt es, und Doughby ist ber Mann, ber so etwas fagen barf, fag' ich.

"Weiß, weiß, Mister Doughby, fagter; aber muß zuerft hören, ehe ich versprechen fann."

"Sagt mir vor allem, ob fie allein ift, fag' ich."

"Sie ift allein, fagt' er, mit ihrem schwarzen Mabden, bloß biese ist im Damenfalon; soll aber Niemand sonst hinein, außer sie wünscht es, ist gegen alle Regel. Und sie wird es nicht wünschen, wenn sie eine wahre Dame ift."

"Run fo ichiett euer ichwarzes Mabchen binein, und lagt ihrem Mabchen ins Ohr wifvern, bag ein Gentleman mit ihrer Herrin gerne sprechen wollte. Nein, noch beffer, laßt fle just herauskommen, und ich felbst will mit ihr reben."

"Ich glaube, bas könntet ihr am besten feibst thun, fagt er. Darf mich nicht in meiner Leute Mund geben, fagt er."

"Babt Recht, fag' ich, und rannte zur Schwarzen, bie ben Damenfalon in Obforge hatte. Dolly, Molly, Bolly ober wie ihr heißt, fag' ich. Molly, heiße ich, Mister, fagt fie: Alfo Molly, ba habt ihr einen Dollar, mußt aber bafur ein gutes Mabchen febn, und bie fdwarze Bofe ber Mig in ber Labies Cabin zu mir beraufbringen. Maffa, fagt fie, mas benten? Gar nichts Bofes, Molly, fag' ich, ihr mögt babei fenn, und noch einen Dollar, und mag fein zwei ver= bienen, wenn alles gut abläuft. Und Molly lacht, und verspricht und fnickft und läuft fort, und in gehn Minuten fommt fie mit bem ichwarzen Mabden meines lieben Engels, die icheu an mich heranschleicht; aber fo wie fie mich erkennt, vor Freude in bie Sande Klatscht. Molly, sage ich; ich heiße Dolly, Maffa, fagt fie; also Dolly, fag' ich, hier habt ihr etwas zu einem seibenen Salstuche und Rleibe, und feibenen

Strumpfen und Schuhen obendrein, aber ihr mußt persprechen, mir beizufteben; und Dolly ichielt nach ber gebn Dollars-Note, bie ich in ber Sand hielt, und verspricht, wenn fle konnte. Ihr mußt eure Berrin bewegen, daß fie erlaube, daß ich ihr meine Aufwar= tung mache. Maffa, um Gotteswillen! wo bin= benten, fagt fie, mas Baya fagen? Baya arme Dolly auspeitschen laffen, fie verkaufen in eine Buderpflangima, ober unter bie Welbneger ftecken: Wenn Dolly thut, was ich will, fag' ich, fo foll fie bas Rammer= mabchen Juliens febn und bleiben; und noch eine zehn Dollars-Note haben, sag' ich. Und fie schüttelt ben Ropf, ftrectt aber boch bie Sand fachte nach ber Rote aus, und verspricht, fie wolle alles thun; aber fie wiffe nicht. — Und ich schiebe fie fort, und laufe ihr nach, und lege mein Ohr an die Thure bes Galong, und horde, und horde, und erwarte jeben Augenblick bie Thure auf- und mein liebes Buppchen berausfliegen zu feben. Burbe aber nichts baraus; hörte wohl bas Mädchen bitten, und Julien beschwören, fle möchte boch Mister Doughby erlauben, bereinzukommen, ber gang ein anberer Mann mare, als Mounsbur Bearmill, obwohl biefer eleganter angezogen sen, aber er könne kaum gehen, und rieche so furchtbar aus bem Munde, daß man neben ihm nicht aushalten, und zische, daß man ihn nicht verstehen könne. Aber Miß Julie wollte von einer Unterredung nichts wissen

"Und ich frummte mich auf bem Sopha vor ber Thure, wie ein Wurm, besonders als ich aus ben Worten bes ichwarzen Mabchens abnahm, wie biefer Bearmill ber ihr vom Papa bestimmte Bräutigam fen, bem fie übermorgen angetraut werben follte. Mehrmals war mir's boch gerade, als ob ich ohne weiters in ben Red=River hineinspringen, und allen meinen Leiben ein Enbe machen mußte. Dir ichlug bas Berg, und wieder prefte es mich, als wenn es jeden Augenblick zerspringen wollte. Julie schluchzte ftärfer; aber fie wollte von meiner Aufwartung nichts wiffen, ichicke fich nicht, befahl Dolly, fein Wort mehr von mir zu reben, ober sie wolle es Bava fagen. Und ich mußte bieß Alles anhören, und bloß ein Brett zwischen mir und meinem Engel, und ich burfte nicht hinein, und fie nicht heraus. 3ch fab bas felbft ein, bağ es sich nicht wohl schicke, und hätte sie unmöglich hochachten fonnen, hatte fie es gethan, und boch

hätte ich wieber Taufenbe gegeben, sie einen Augenblick zu sehen.

"Und so bauerte es fort brei geschlagene Stunden.
Der Bollmond stand hoch oben, ich schaue auf."

"Auf einmal schimmert mir ein Licht von dem rech= ten Ufer bes Fluffes in bie Alugen ' War mir boch fo fonderbar, howard! - fcimmerte mir wie ein Soffnungeftrahl, und flimmerte, war mir gang felt= fam zu Muthe. Der Capitan mar neben mir, und ichaute auch. Was ift bas für eine Bflangung ba, Rapitan? fage ich. — Es ift bas Saus bes Squire Turniv, fagt er, nur fo eine Art von Bflanzung; halt ein paar Neger und einen Store. \*) Turnip, fag ich, Abfalon Turniv? ift er nicht von Louisville, ober aus ber Umgegend? Weiß gerade nicht, fagt ber Capitan; ift aber ein Rentuctier, fo brav, wie einer gefunden wird. Ift Friedensrichter, Gouverneur Johnson hat ibn bagu gemacht. Sabe ein paar Riften Baaren abzugeben - halten eine Biertelftunde an."

"Und wie er fo fprach, Howard, ging mir auf einmal ein Licht, fo was man fagt, ein Halblicht, eine

<sup>\*)</sup> Store. -- Raufmannelaben.

Morgendämmerung auf. Saltet eine halbe Stunbe, Capitan, fage ich. Rann nicht, fagt er. Eine halbe Stunbe, ich bitte euch barum, Doughby bittet euch. Rann wahrlich nicht, wollen aber feben, fagt er."

"Und, fag' ich, Capitan, ihr mußt zu Miß Julien hineingehen, fag' ich. Das darf ich nicht, Mister Doughby, fagt er; barf mich nicht in folche Sachen mischen, Mister Doughby."

"Bei meiner Seele, fag' ich, ihr fend fein Miffourt-Mann, habt nicht Kentucky=Blut in euch, fend ein falter maferel=blütiger Dantee. Ginen folden unge= fälligen Mann habe ich in meinem Leben nicht gefeben. - Mun, nun Dister Doughby, fagt er; wie bas wieber fturmt und tobt, fend boch auch gleich in Feuer und Flammen, fagt er. Der Teufel möchte ba nicht in Flammen senn, fag' ich, wenn einer mit einem fo ungefälligen Manne zu thun bat. War ernftlich bofe auf ihn. - Nun was fann ich benn aber thun, fant er. - Thun, fag' ich, nichts follt ihr thun - aber ihr hört fie schluchzen und seufzen - nun fo follt ihr juft hineingeben und fagen, ihr bortet fie webklagen und lamentiren, und ihr famet, euch zu erfundigen, ob ihr etwas fehle, und ob fle nicht ein wenig frische

Luft icopfen, und ein Glas frifches Baffer, ober Manbelmild, ober Limonabe, ober etwas anberes beim Squire Turnip nehmen wolle. Frifches Baffer, lacte er, Squire Turnip hat feinen Tropfen Waffers, bas fich mit bem auf unferm Dampfer meffen komte; haben Miffistopi-Waffer, Mister Doughby, und Manbelmilch! - wo bentt ihr hin? er trinkt feinen Tobby. Bog Dummhans und fein Enbe! fage ich. Bas, ein Miffouri=Mann fend ibr, und Capitan bes Alexanbria, und wißt nicht, und feht nicht? Sat Squire Turnip fein frifches Baffer, fo haben wir es - und Manbelmild bagu, und Banbe und Fuge, fie hinüber gu fchaffen. Dister Doughby, fagt er lachenb, ibr fend boch verflucht pfiffig. Und ihr wie auf ben Ropf gefallen, fag' ich; fonft ein fo gefcheibter Dann, fage ich. Er aber schüttelte ben Ropf wieber, und fagte, was ich benn eigentlich thun wolle. - B-t fenen euere Niceties und Notions\*) fag' ich; was ich thun will? - nun fie fprechen will ich, wenn fie and Land

<sup>\*)</sup> Riceties und Notions. — cuere Spihfindigkeiten und Ibeen. Das Wort Notions wird überhaupt in vielfachen Beziehungen gebraucht. I have the notion — ich bin ber Meizung; Yankee notions — Pankee-Tpihbubereien.

geht; und ich hoffe, ihr werbet bas als kein Bersbrechen ansehen, wenn Major Doughby, von News-Feliciana, mit einer Miß sprechen will. Glaube, meine Respektabilität ist von der Art, daß ich mit einem Mädchen reben kann, ohne daß jemand es außer Ordnung sindet. — Das wirkte endlich, benn er sah ein, mit wem er es zu thun hatte. — Major, sagt er, habe ganz darauf vergessen, daß ihr Major send; Bergebung, höre, es auch zum ersten Male — will aber thun, was ich kann, sagt er."

"Und wir waren bei dieser Zeit an ben Landungsplat herangekommen. Ich springe ans Ufer, bem Hause zu, und ber Erste, ber mir ausstößt, ist Squire Turnip. Squire, sag' ich, ich bin Major Ralph Doughth, von New-Feliciana, und muß mich schon selbst aufführen, da ber Capitan noch beschäftigt ist. Habe das Bergnügen, euch dem Namen nach zu kennen, und euere Familie am Cumberland. Freut mich einen Alt-Kentuckier zu sehen. Womit kann ich euch dienen? Glücklich könnt ihr mich machen, HerzensSquire, sag' ich, glücklich, so ihr wollt; steht ganz in eurer Macht, herzenslieder, golbener Squire! Send ein Alt-Kentuckier, sage ich, der mehr reelles Blut im

fleinen Kinger hat, als ein Pferd ichwemmen konnte; mag erschoffen fenn, wenn's nicht wahr ift. Dachte, muß es mit ber Maurerkelle recht bick auflegen, komme geschwinder zum Ziele. Er aber lacht und fagt, fann ich euch in etwas bienen, was nicht gegen bas Befet ift, Mister Doughby, follt ihr euren Mann an Squire Turniv finden. Das fonnt ihr; fag' ich, Squire, und Gottestohn bafur haben, und meinen Dant bazu. Will furz fenn, benn bie Beit ift es auch. Sabe ein Buppchen am Dampffdiffe, bas mich gerne hat, und ich fie, und möchten gerne Gine fenn; ift aber ein vertracter Baya, ein Creolen-Baya, bagwifchen, ber einen vertrodneten, verfaulten Brautigam für feine Tochter lieber hatte; ba will ich benn bas Bravenire svielen, wenn ibr mir beiftebt, fage ich. Ginen Creolen, fagt er, und eine Creolin; bort ihr Mister Doughby, ein Kentuckier hilft immer am liebsten einem Rentuctier querft, aber mit ben Creolen hat es auch feinen Safen. Bift, bag bie Greolens väter fich erstaunlich viel über ihre Rinber anmaßen. "

"Das weiß ich, fage ich, aber mein Buppchen' ift wut juris, und fie hat mich gerne, und fie foll gezwungen werben, einen andern, ben fle hafit wie eine

Bolfage, zum Chemann zu nehmen, - und ba mare es boch recht fonberbar von euch, wenn ihr nicht helfen wolltet! Und wer ift benn euer Buppchen? fagt er; Julie Menou, fag' ich. Was! bie Tochter bes reichen Pflangers ober mir? Rein, Mister Doughby, fagt er, ba will ich nichts von bem Welschfornbrei haben. Der ware im Stande, und hinge mir einen Prozeg an, ber mich brechen fonnte. Da lagt mich bafür forgen, fag' ich; hangt er euch einen Brozef an, will ich bie Roften tragen; geb euch's fcmargauf weiß — wird fich aber bas Prozessiren vergeben laffen. Sabe ich bie Einwilligung ber Tochter, bie sui juris ift, fo tummere ich mich nichts um zehn Bater. Sabt ihr auch ihre Einwilligung? fagt er; und ift fie auch sui juris? Glaubt ihr, Squire, Major Doughby wurde euch etwas fagen, bas nicht wahr ift? hier habt ihre, fdmarz auf weiß, fage ich, und gebe ihm Guere Note; ift von ihrem Schwager, Mister Soward, fag' ich, einem Manne, ber nicht beffer in Louisiana gefunden wirb, fag' ich. "

"Ift aber zu viel von einem Gentleman, fagt er. Den Teufel auch, ift er ein Gentleman, fag' ich, ein folichter, gemeiner Burger ift er, ein guter Demofrat ift er, fag' ich."

"Und ein Narr fend Ihr," fiel ich lachend ein — "was! bin ich fein Gentleman?"

"So lagt mich nur, " befänftigte wieder Doughby; "feht Ihr nicht, bag Squire Turnip ein Stod-Demofrat ift, ber von Gentlemen gerabe so viel balt, als unfere Buckerpflanger von ben Ratten, bie ihnen bie Buckerstengel verberben, und ben Bucker bazu? Alls er Guer Bavier gesehen batte, fagt er, er wolle feben, muffe aber auch zuvor boren, ob bas Mabden wolle, - und ich moge mich um einen ehrenfesten Beugen umsehen. 3ch sage ihm, ber Capitan könne vielleicht Beuge fenn. Rein Major, fagt er, ben Capitan mußt ihr nicht nehmen; fleht aus wie ein Komplott; habt ihr Niemanden anders? Da fällt mir &-, ber Sohn · bes Senators ein. Ich nenne ibn. Das ift ber Mann, fagt er. Bohl, fag' ich, in funf Minuten bin ich wieber bier."

"Springe zuruch, renne zum jungen &--, bem ich fage, er möchte fogleich mit mir; thue ihm mit wenigen Worten fund, was ich im Sinne habe, und frage ihn, ob er mein Zeuge fepn wolle. — Ja, fagt er,

und meinen Verlobungering will ich euch bazu leiben. Dank, fage ich. Geht zu Squire Turnip, und wartet vor ber Hausthure. Ich muß feben, was mein Bupp= den macht, und fpringe Gud bin zur Labies=Cabin. Bie ich fo binrenne, febe ich bie Gestalt meiner berg= liebsten Julie aus ber Thure treten, und, in Beglei= tung bes Capitans und ihres Mabchens, über bie Bretter bem Hause bes Squire zuschwanken. Der Squire empfing fie am Ufer, und bat fie, es fich in feinem Hause gefallen zu lassen; alles stehe zu ihren Diensten. Er führt fle in fein Barlour, und trägt ihr einen Sit an, und fie fett fich, und er und ber Capitan geben, und er fagt, er wolle nur bei ber 21u8= labung zugegen senn, und fogleich wieber kommen; und feine Frau wurde fogleich erscheinen, um ihre Wünsche zu erfüllen, und ihr die Beit zu vertreiben."

"Und wie er heraustritt aus bem Parlour, trete ich hinein, springe auf Julien los, die laut aufschreit, und werfe mich ihr geradeweg zu Füßen. Serzens= Julie, sag ich, wir sind am Itele. — Ein Wort von ihnen, und sie machen mich zum glücklichsten She= mann, und sie sind das glücklichste Eheweib, das in seinem Leben nicht bedauern soll. — Mister

Doughby, fagt fie; was beginnen fie? Nichts Julie, nichts, gar nichts — Sie find im Hause des Squire Turnip; des Friedensrichters Turnip, eines so respektablen Mannes, als am Red-River gesunden wird. Erschrecken sie nicht, sage ich, der himmel hat sie hieher geführt, mich hergeführt, hat uns Beibe hersgeführt, zusammengeführt, und wenn sie jetzt nicht Muth und Entschlossenheit haben, ihr, unser Glück zu wollen, so sind wir Beibe zeitlebens unglücklich. "

"Und fie schaut mich an, und ihr Bufen hebt fich schier zum Ersticken, und fie kann kein Wort hervorbringen."

"Ich aber beschwöre sie, ber Augenblick sey ba, Squire Turnip könne uns vereinen; und wenn sie sich jest nicht entschließe, in zehn Minuten sey es zu spät, und sie sey mir entriffen, ich ihr entrissen, wir Beide uns entrissen."

"Und sie bricht in einen Thränenstrom aus, und schluchzt, und ringt die Sände. Ich bitte sie, sich nicht zu fürchten; sie habe einen Ehrenmann, der als solscher bekannt ist, vor sich, und wenn sie sich vor mir fürchte, wolle ich gehen, denn ich sehe wohl, ich werde dem Merbill nachstehen muffen."

"Und fie ichaubert und ringt bie Sanbe, und ichluchzt abermals, bag ein Stein fich hatte erbarmen können."

"Und, sagt fle endlich, wie ich nur an so etwas ben= fen, ihr so etwas porschlagen könne; — ber Bapa — "

"Und ich sage ihr, daß der Papa nicht das Recht habe, sie zu zwingen, sich dem Merbill hinzugeben, und daß sie achtzehn Jahre vorbei, also sui juris nach unsern Gesetzen sen, und daß wenn sie jetzt einschlüge, morgen Alles gut, und ich den Bapa schon zu versföhnen wissen würde; und daß kein Papa in den ganzen vereinten Staaten mir seine Tochter verweisgern würde."

"Ihr habt eine gute Meinung von Euch, " lachte ich.

"Benn ich sie nicht hätte, wer hätte sie benn?"
erwiederte Doughby. "Aber unterbrecht mich nicht,
fonst werde ich bis morgen nicht fertig. Bitte sie
also, und beschwöre sie, und sage ihr, das Alles gut
ablausen werde, und wie ich so vor ihr liege auf den
Knieen, und sie auf dem Sopha sigt, umsange ich
ihre Kniee, und sie neigt sich wie ein Engel herab,
und ich springe auf, und drücke ihr einen Kuß auf

bie Lippen - einen langen Ruß - indem tritt ber Squire ein."

"Sie schrickt auf und verbirgt ihr Gesicht in einem Tuche."

"Und ber Squire tritt vor mit bem jungen Hund fragt fle lächelnd, ob fie gesonnen sen, den achtbaren Major Doughby, von New-Feliciana, als Mann zu nehmen — und fle schaut ihn an, und sagt: Ach, der Bapa!" —

"Und ber Friedensrichter fagt, daß ihn der eigentlich nichts angehe; da fie aber, wie er aus dem Zeugniffe ihres Schwagers Mister Howard, der ein ganzer Gentleman und ein Mann von Ehre ift, sui juris
fen, und ihre Hand frei vergeben könne, so wolle er
fle mit Major Doughby im Bande der Ehe vereinigen, so sie nichts bagegen habe."

"Und sie sieht mich an mit thränenden Augen, bann ben Squire; und ber Squire geht und holt sein Buch und alles Uebrige; und die Lichter werben gestellt, und die Frau des Squire kommt, und er flüstert ihr etwas in die Ohren, und sie rennt und bringt ihren alten Trauring, und Hegt seinen auf den Teller dazu, und der Squire sagt, Major Doughby

und Demviselle Menou tretet näher, auf baß ich euch, ba ihr ben Bunsch zu erkennen gebt, im Banbe ber Ehe vereinigt zu werden, vereinige nach ber mir ertheilten Bollmacht! Und Julie schwankt näher, wieder zuruck, ich ziehe sie endlich näher, und wir stehen vor bem Squire."

"Und ber Squire, nicht trage, beginnt feine For= meln, und fragt fie, ob fie freiwillig und unge= zwungen Major Doughby von New-Feliciana als Chegemabl nehmen und anerkennen wolle, und fie schluchzt ein Ja - und ich hatte es schon früher gesagt; und ehe Dig Julie es sich versah, war fie Mistrefi Doughby; und ber Squire und feine Frau gratulirten ihr, und ich schloß fie in meine Urme; fie aber seufzte - ber Bapa; ich aber sagte ibr, ber Bapa folle fie nicht anfechten, ich wolle fogleich binab, Mister Howard werbe mir helfen, ihn zu versöhnen, und alles werbe gut geben. Das beruhigte fle wieber. Es war auch vorzüglich ber Umftanb, bag ibr bie Note von Euch gegeben, ber fie bewogen hatte; fie wurde endlich ruhiger, und ber Squire und Alle ber= ließen bas Zimmer."

"Und ich warf mich nochmals vor ihr nieder, und

bantte ibr, bag fie Bertrauen und Muth hatte, und fie werbe finden, bag ich ein Chemann fen, ber fle auf ben Sanden tragen werbe, und fie folle fich nicht fürchten, ich murbe ben Bava versöhnen; und fie neigt fich abermals mit thränenben Augen, und fällt. mir in die Arme, und ich preffe einen langen Rug auf ihre Lippen; ba klopft ber Kapitan an die Thure und melbet, bag er abgeben muffe; und aus ber Ede bes Barlour fommt ihr ichwarzes Mabchen hervorgefrochen, bie wir gang überseben batten; und ich bebe fie in meine Arme auf, und fuffe fle nochmals, und bitte fie, fich zu beruhigen, und mit Bott nach Saufe gu geben, und morgen, langstene übermorgen, wolle ich bei ihr, und wir Beibe gludlich fenn. Und fie ging, und ich begleitete fie auf bas Dampfichiff, bankte &und ben Männern, bat fie, meine Frau nicht im Schlafe zu ftoren; belohnte, wer zu belohnen war, und fehrte gurud zum Squire Turnip - ale Chemann Juliens. "

"Bin ber Chemann Juliens," jubelte Doughby, mich abermals bei ben Schultern faffend, "und ben will ich feben, ber mir bas Gegentheil fagt."

"Aber was wird Menou fagen, Doughby? -

morgen foute ber Chekontrakt zwischen Merveille und feiner Tochter gefertigt werben."

"Ich aber habe die Braut — das Glück; wer das Glück hat, führt die Braut nach Hause. Ich will sie nach Hause führen, das will ich, und sollte ich die Pflanzung stürmen. Komme beswegen herab, war über Nacht bei'm Squire Turnip, der mir noch einige gute Rathschläge gab; ließ ihm dafür die schriftliche Bersicherung zurück; daß alle unangenehmen Folgen, die aus dem Schritte entstehen könnten, ganz von mir getragen werden sollten. Heute zeitlich bestieg ich den Dampfer Montezouma, und da bin ich. — Beiß noch immer nicht recht, wie mir geschieht, ob ich träume oder wache; will aber zum alten Menou."

"Das lagt nur bleiben, Doughby. Wartet wenig= ftens, bis ich ihn auf die Siobspoft vorbereitet habe."

"Was Vorbereitung? was hiobspost? — Was ist bas für eine Rede, hiobspost, howard? Bin boch tein-Aussätziger, bag Ihr mir ba von hiob redet."

"Aber ein Tollfopf, ein Narr fend Ihr, ber mich, Julien, Menou, furz unfere ganze Familie in einen Aufruhr gebracht hat, beffen Ende fich nicht absehen läftt." "Howard, lieber, bester, süßester Howard! — zum Theil habt Ihr Recht; aber helft, ich bitte Euch — helft, daß Alles wieder in Ordnung kommt. — Bin ein Tollfops, ist wahr — bin es — war es; war ganz toll — jest sehe ichs ein — will aber gescheibt werden."

"Gott gebe es — und jest kommt mit mir auf das Dampfichiff und bleibt da bis zum Augenblicke, wo die Bretter fallen, bann geht an's Land, aber nicht eber."

"Aber warum bas? warum nicht sogleich zu Mis= ter Menou?" -

"Barum? weil Euch fonst berfelbe Menou, wenn er erfährt, was geschehen, und bas Dampsschiff noch in ber Nähe ist, einen Strich durch die Rechnung machen könnte, der; — er ist im Stande und geht nach Neworleans hinab; und hängt Euch einen Brozes an, der Euch um Eure Braut und Euer halbes Bermögen bringt. Ihr wist, sie haben hier den Code Napoléon, der den Bätern mehr Rechte über ihre Töchter einräumt, als es bei uns in den Centralund nördlichen Staaten der Fall ist."

"Ich glaube, Ihr habt Recht," fprach Doughby, meine Sanb brudenb. "Will Cuch folgen."

Wir gingen auf bas Dampfschiff, wo ich bie nöthigen Bestellungen burch ben Kapitan machte, Doughby nochmals ernstlich einschärfte, ja nicht zu frühe an's Land zu kommen, und bann bem Hause zuging.

## XIII.

## Der Sturm.

Mir schwirrte ber Kopf, wie ich über ben Streich nachbachte, ber meinem Schwiegervater gespielt worsben und zu bem ich, obwohl unschulbig, bas Meinige beigetragen hatte. Sich auf folche Weise nach einer kaum sechsstündigen Bekanntschaft in eine achtbare Familie einzubrängen: wahrlich, es war zu toll!

Das Gehirn brannte mir mehr und mehr, je näher ich bem Hause kam, aus bem Menou trat, als ich bie Biazzastusen hinanstieg. Er hatte vom Fenster aus mich mit Doughby bebattiren gesehen, und war sicht= lich verstimmt.

"Wo find Sie so lange geblieben, Mister Howard? Wir Alle warten auf Sie, um eine Tour burch bie Bflanzung anzutreten."

"Dazu burfte es nun wohl zu fpat feyn, es ift zehn Uhr; bie Sonne fteht hoch und brennt heiß."

"Beil Sie in ber Sonne standen; doch Ste sehen ja ganz verlegen, beinahe möchte ich sagen, verstört aus. Was ists, was gibt es? Sind schlimme Nach=richten von Hause angelangt? Doch kein Unglud? Bielleicht Julie? Mein Gott! mein liebes Kind!"

"Nichts von all bem; Julie ift wohl; aber etwas ift vorgefallen, Bapa, bas einen beinahe um ben Berftand bringen konnte."

In bem Augenblicke zischte ber Damps aus ber Abzugeröhre einigemal wie rasend herüber, ein Mann lief über bie Bretter, die sogleich vom Lande abgezogen wurden. Menou wurde bleich, wie er Doughby auf das Haus zukommen sah.

"Ich febe ichon, Mister Soward, ich muß ein Saus raumen, in bem hinter meinem Ruden um mich gefpielt wirb;" fprach er gefrantt.

"Da thun Sie fehr unrecht; fo wie bas Urtheil, bas Sie fo eben ausgesprochen, ungerecht ift. 3ch

bin nicht gewohnt, mit irgend Jemand ein Spiel zu treiben; am wenigsten mit einem Manne, bem ich so viel verbanke, und wüßten Sie, wie fehr es mich schmerzt — "

Doughby war mit starten Schritten herangetom= men. Menou hatte sich gewandt und war in ben Saal getreten.

"Muß mit ihm reben," rief Doughby, "muß, will mit ihm reben — will wiffen, wie ich stehe, was ich zu erwarten habe."

Und fo fagend, lief er bie Stufen hinan, an mir vorüber, und trat in ben Saal ein.

Alle riefen ihm ein "willsommen Doughby," zu; boch Alle hielten in bem Augenblick inne, benn bem Manne war ber Sturm auf die Stirne geschrieben.

Ich war gleichfalls eingetreten. Eine Tobtenstille herrschte, die nur durch den Gesang der Neger und das Geschrei der Neugeborenen im hintersten Zimmer unterbrochen wurde. Doughby stand wie angewurzelt vor der Tasel, sichtlich bemüht zu reden; er vermochte es jedoch nicht. Die plögliche Stille, die Erwartung auf allen Gesichtern, hatten ihn stumm gemacht.

"Theurer Papa!" hob ich an; netwas ift vorgesfallen, bas Sie leicht erzurnen burfte, aber ich bitte Sie, bie Leibenschaft bes Mannes zu berudfichtigen, ber übrigens ein fehr achtbarer Burger ift."

Menou faß schweigend, und fah Louisen an, bie feine Sand erfaßt und fie an ihren Mund brudte.

"Papa," hob ich wieder an, mes ist etwas vorgesfallen, das Sie erzürnen wird; da jedoch, wie gesagt, Mister Doughby's Neigung ehrenvoll, und er anersfannt von tabellosem Charakter ist — "

"Aber was geht bas mich an, Mister Howard?" sprach Menou zu Louisen gewendet. "Ich bezweisle feineswegs, daß Mister Doughby ein tabelloser Charafter ist; aber ich habe meine gegründeten Ursachen, fein näheres Verhältniß mit Mister Doughby zu wünschen."

Der Ton, in bem biefes gesprochen wurde, war feft und bestimmt. Doughby wechselte die Farbe.

"Mister Menon," hob er an. "Ich habe mir die Freiheit genommen — ich habe eine Tollheit begangen, das ift wahr, eine Tollfühnheit; aber geschehen ifts nun einmal."

"Ich habe nichts entgegen, wenn Dlister Doughby

Tollheiten und Tollfühnheiten begeht, fo viel er will, nur muß ich wünschen, er möge mir mit benfelben vom Halfe bleiben; ich wenigstens will nicht ber Gegenstand seiner Tollheiten und Tollfühnheiten seyn."

"Leiber sind Sie, Mister Menou der Gegenstand berfelben; " platte Doughby in echt Kentuckier Weife heraus.

"Ich ber Gegenstand Ihrer Tollfühnheiten?"
sprach Menou, sich stolz erhebend. "Mister ober Major Doughby, ich weiß, daß die Herren Kentuckier sich Freiheiten herausnehmen, die wir uns nicht herauszunehmen psiegen, weil die guten Sitten sie verbieten; aber doch glaube ich nicht der Mann zu senn, mit dem sich irgend ein Kentuckier Freiheiten erlauben wird."

"Mit Ihnen, Mister Menou, habe ich mir feine Freiheiten genommen, und werde es nicht; aber mit Ihrer Tochter, Demohsell Menou, die es wenigstens war; jest ist sie es nicht mehr — mit einem Worte, sie ist Mistreß Doughby — seit gestern halb neun Uhr mit mir vermählt, wie Sie aus dem Trauungsschein, ausgestellt vom Squire Turnip, eines weitern ersehen werden."

Ein Schrei ber Verwunderung erschallte aus Aller Munde, wie Doughby Menou ben Trauungsschein hinhielt; aber Alle verflummten auch mit Ginem Male.

Bare ber himmel eingestürzt, ober ber Mississivit mit allen feinen taufenb Fluffen und Dampfern; und Schiffen und Booten, und Neworleans auf bem Ruden, ben Flug braufend beraufgetommen, Menou hatte nicht mehr erstarrt fenn konnen; fein ganger Rörver ichien auf einmal wie versteinert; seine Alugen waren hervorgetreten, als wollten fie aus ihren Sohlen brechen; fein Mund öffnete fich, fcblog fich wieder konvulsivisch, ber Schaum trat ihm auf bie Lippen, die ichwarzgrau wurden; feine Gefichtsfarbe war erbfahl, fein Blid ftarr geworben. Louise fprang entfest auf, ichrie um Gulfe, meine Bafte umringten ihn, hielten ihn; er war auf bem Bunkte in Ohn= macht zu sinken. Auf einmal schrie er: - "Fort mit bem wilben Rentudier, fort mit ihm! Mus ben Mugen, mit bem Barbaren! bem Jacksonisten - fort!" fcbrie er, indem er fich los rig, und in die Bobe fprang, und wie toll im Saale berum lief. Der Mann war wuthend geworben. "Fort!" schrie er ben Dienern au, "fort, fage ich, treibt ibn fort! Rebmt Meffer,

Aexte, Keulen; fort treibt ihn den Barbaren, fort!" schrie er. Er sprang zum Fenster, "fort, sage ich! — und das Dampfschiff soll sogleich halten — Halt!" schrie er, die Jalousten wegreißend. "Halt, Kapitän! — Charles, Bangor, Tully, fort, macht das Dampfschiff halten!"

Wir ftanben Alle erstarrt, wie vom falten Gee= maffer in einem Winterfturme überschüttet. Charles war zum Stalle gelaufen, hatte ein Bferb herausgeriffen, fich auf bas ungesattelte Thier geworfen, und sprengte vor unfern Augen bem Ufer zu, bem Dampfichiffe nach, bas bereits um ben Borfprung bes weiten Bufens, ben ber Kluff bier bilbet, zu runden begann. Das Dampfichiff bolt er auf feinen Fall mehr ein. Der Alte fprang immer toller umber. "Der Elenbe muß es bugen!" - "Diefe Schanbe," fiel Louise ein! "biese Schande unserem Saufe ange= than!" "Diefe Schanbe!" fcbrie ber Bapa abermals; "ber Elende, ber Berworfene, ber Infame! Diefe Schanbe unserem Saufe anzuthun!" Und fort rannte er aus bem Saufe, burch bas Regerborf, ichreienb, beulenb. Es war Sturm an allen Enben. Geine breifig Reger famen mit Aerten, Babeln, Stocken,

bie Schweine grungten, bie Balfchuhner gaderten; Rinber, Manner, Weiber, alles beulte, fcbrie, tobte. Doughby war gang betäubt über ben Ausbruch bes Ungewitters ba gestanden; aber faum batte er bie letten Worte aus bem Munbe Menou's gehört, bas Infam war taum ausgesprochen, als er auch auffrachte, wie bas Bulverfaß, in bas ein Saufen gluhender Rohlen geworfen wird. - "Bas!" fchrie er, auffpringend, und zum Saufe hinaus Menou nach= tobenb - "was fagt er? infam fagt er? mich, ben Major Doughby, beißt er infam? eine Schanbe, fagt er, habe ich über fein Saus gebracht? eine Schande ihm angethan? Bas!" brulte er, auf Menou gu= springend wie ein Lowe auf bie Bazelle.

"Bas! glaubt Mister Menon einen Neger vor sich zu haben? Glauben Sie, Sie haben einen Neger, Mister Menon? glauben Sie bieß? Einen Infamen nennen Sie mich?" Er brüllte so laut, daß ein Bug Schwäne, die so eben den Fluß herauftamen, erschrocken längs abschwenkten. "Sie nennen mich einen Infamen?" schrie er abermals, indem er Menou beim Urm ersaste und festhielt. "Eine Schande habe ich Ihren angethan?" Und er faste ihn beim zweiten;

und hob ihn vor sich in die Höhe wie ein Kind von zwölf Monden. "Glauben Sie, Sie haben einen Hund und keinen Burger vor sich? — einen Burger, bem jedes Saus offen fteht, ber es mit hunderttausend Creolen aufnimmt?"

"Um Gotteswillen, er töbtet Bapa!" fcrie Louife; "George, Merveille, er töbtet ben Bapa!"

Ich war mit Richards gerannt, um meinen Schwiesgervater aus ben Händen des Tollen zu reißen — ber ihn vor fich hielt, und herum forang mit ihm, und ihn erst auf den Boden setzte, als wir beide heransgelausen kamen.

"Thue ihm nichts," schrie Doughby. "Aber glaubt Euer Schwiegervater, er hat einen Gund vor sich? Ich bin Major Doughby von New-Feliciana, Bürger bieser vereinten Staaten, und er ist nichts mehr, und fein Mensch in der Welt ist mehr; kann mich mit dem Besten messen. — G—tt v—e ihn! — und er nennt mich einen Insamen!"

Doughby fprang vor Buth Tuß hoch; er wurde immer rasenber. Menou zitterte, keines Wortes mächtig, vor Scham und Verlegenheit.

Merveille fam mit ein paar Biftolen gerannt; ich

riß sie ihm aus ben Sanben, und schleuberte fie weit weg. "Auhe, Merveille! machen Sie bas Unheil nicht noch größer."

"Er muß bugen!" freischte Merveille.

"Ich fage Ihnen," schrie Doughby; "ich habe Ihre Tochter geehlicht wie ein Mann von Ehre, weil ste es wollte, — nicht gerade wollte, aber ich wollte es, und sie willigte endlich ein, und wenn sie einwilsligte, wer hat etwas entgegen zu reden? Sie ist achtzehn Iahre vorüber. Ich habe gebeten, sie hat eingewilligt. Aber möge ich erschossen seyn, wenn ich sie so viel als berührte. Gehen sie, theuerste Iulie, sagt ich ihr, als Squire Turnip die Ehe vollzogen hatte, gehen sie nach Hause, ich will zu ihrem Papa, will ihm sagen, was vorgefallen; und sie ging. Squire Turnip, der junge H. waren Zengen. Will ihn sehen, der da sagt, ich habe sie oder ihr Haus geschändet. — Will, will — "

"Mister Menou," fprach Richards, "wenn bie Sache sich so verhält, so hat Doughby fehr übereilt, unverzeihlich übereilt, toll gehandelt; aber ihrer Fa-mille ist keine Schande angethan worden."

"Er hat unfer Saus, unfere Familie gefchanbet;"

fprach Menou mit leiser Stimme. "Ich kann ihm bas nicht vergeben."

"G-tt v-e mich!" schrie Doughby, "wenn ich Ihr haus geschändet habe: Wer bas sagt, hat es mit mir zu thun - Ihr Saus ift mein Saus, bei G-tt! foll fommen, ber Ihr Saus ichanden will, will ihn faffen wie eine Stierschlange, und ihm bas Genick abbrücken, das will ich, bei Jove! bas will ich. Ich habe Demobselle Julie, die ba war Demobselle Julie, jest ist sie Mistreß Doughby, ich habe sie ge= beten, bas ift mahr, beschworen, fle möchte mir ihre Sand reichen, ich fen ein heißer Rentudier, wolle fie aber glücklich machen; und fie in ber Angft ihres Ber= gens, um nicht bem ausgemergelten Bearmill in bie Banbe zu fallen, fagt ja und ber Squire auch - und wen geht bas etwas an?"

"Mich, mein Gerr," fprach Merveille, ber die Biftolen wieder aufgerafft und, in jeder Sand eine, auf ben Mann zutrat.

"Sie geht es also an? Sie sind ber Bearmill?" rief Doughby mit einem Blide auf bes Mannes Ge= stelle, halb verwundert, halb brollig. "Mich geht es an; " zischte Merveille, "und so Sie ein Gentleman find, wollen wir die Sache turz abmachen."

Mit biesen Worten hielt er ihm beide Pistolen hin. Ich sprang bazwischen; Doughby war mir jedoch vorsgekommen.

"Sie find alfo ber Merbill, ber mir meine Braut ftreitig machen will? Sie find es?" und bereits hatte er ben Schatten von einem Manne mit ben brei Fingern feiner linken Hand bei feinen Rocklappen erfaßt, und ihn in die Höhe gehoben, wie einen Feston geborrter Aepfelschnitten.

"Halt Doughby!" schrie ich; — "halt und laßt Mister Merveille — er ist mein Gast, sonst habt Ihr es mit mir zu thun. — Das geht zu weit. Wahrlich, Ihr sehd ein Wilder."

In biefem Augenblicke hob ber zappelnde Merveille bie Biftole, und bruckte fie auf Doughby los. Die Rugel streifte feinen rechten Arm. Die Damen kamen heulend herbeigerannt.

"Fort!" schrie Doughby, uns mit bem verwundeten Arme abwehrend — "fort, sage ich, laßt mich, mag seine andere Bistole auch noch abbrücken — ein bischen Aberlaß schabet nichts, — laßt mich, theurer Howard, ein Mädchen wie Julie ist es werth, daß Blut vergossen wird. Will ihm nichts thun, bem armen Narren, nur zeigen, mit wem er es zu thun hat. Wer möchte bem armen Narren, auf ben bie Landfrebse ohnedem bereits ihre Scheeren spigen, etwas zu leibe thun? Schießt zu, Merbill!" schrie er bem vor Galle wie eine Schlange zischenden und zappelnden Creolen zu, während er selbst links und rechts sprang, so daß weder Richards noch ich ihm beikommen konnten.

"Ihr also, Mounshur Tonson, wollt meine Braut?" schrie er mit dem in ohnmächtiger Wuth noch immer zappelnden Creolen umherspringend und ihn so heftig schüttelnd, daß er es vergeblich versuchte, die zweite Pistole auf ihn anzuschlagen. "So schießt, da ist meine Brust. Halt Howard, halt! thue ihm nichts, dem Schatten von Manne. Wer wird dem lieben Gott vorgreisen! Crapaudchen, Tonsonchen! Wie lange wollt Ihr es noch treiben? Geht nach Hause, legt Euch schlasen, bestellt Euer Haus; aber laßt mich und Julie ungeschoren. Ich habe sie erobert,

und will sie behalten und vertheibigen gegen Euch, und wen immer, bei G—tt! das will ich, gegen hunberttausenb solche Tonsons wie Ihr send."

"Und jest geht," schrie er, ihn mit einem Male auf die Erde niedersetzend, daß dem Armen die Knies zusammenbrachen; "jest geht, und laßt mir nichts mehr von Euch sehen, sonst könnte es Euch schlimm ergehen."

"Gehen Sie, Merveille, gehen Sie, laffen Sie ihn, und reizen Sie ihn nicht mehr, ober es entsteht Unglück."

"Satisfaktion, Satisfaktion will ich haben," freifchte Merveille.

"Die haben Sie, bas Blut rennt Ihrem Gegner über bie Achsel herab; wollen Sie noch mehr? er wird sie Ihnen geben."

Menou war wie verstarrt über biese fentuckische Erhibition gestanden, keines Wortes mächtig. Charles kam zurückgaloppirt, er hatte bas Dampsschiff nicht einholen können. Meine Gäste standen betäubt, die Neger rißen die Augen und Mäuler auf; nur die einsplösen Worte "Massa Kentucky Debil be, Massa

Toffy the bery Debil!"\*) Das Spektakelstud hatte Alle außer sich gebracht. Menou sah wirr um sich.

— Er war, was wir bullied \*\*) nennen, total ins Bockshorn gejagt.

"Kommt und laßt Euch verbinden, und bann zum Frühftude."

"Bin bloß gefratt, wollte es wäre tiefer gegangen, hätte ich boch Julien zeigen können, baß ich mein Blut für fle gerne vergieße. Aber zu Eurem Frühstücke, nein ba gehe ich nicht; keinen Biffen eher, als bis ich weiß, woran ich bin, bis mir Euer, mein Schwieger=vater bie Hand gereicht, bas Wort Infam zurückge=nommen —"

"Bapa," bat ich, "an Ihnen ift es, haben Sie bie Gute - es war ein ftarkes Wort."

Der Papa wandte sich weg.

"Papa," bat ich; "ich bitte Sie."

"Er mag zum Frühftücke kommen; " fprach Menou abgewandt.

<sup>\*)</sup> Massa Kentucky Debil be, Massa Tosty the bery Debil. Regeraussprache statt: The Kentucky Master is the devil. Master Doughby is the very Devil. Der Kentuckier ift ber Teufel. Mister Doughby ist ber eingesieischte Teufel.

<sup>\*\*)</sup> Bully - einschüchtern, gang verzagt machen.

"Sagen Gie es ihm felbft."

"Das fann ich nicht, bas werbe ich nicht."

"Doughby," fprach ich; "an Euch ift es, bie Sanb zur Verföhnung zu reichen, Ihr fend es, ber Mister Menou zuerft beleibigt."

"Das ift wahr," fprach Doughby; "und ich will gerne um Bergebung bitten, fo er nur bas verbammte Infamous zurudnimmt."

"Bapa," hob er an, "verzeihen Sie mir, ich bin ein Tollfopf, mahr ists; aber vergeben Sie, und nehmen Sie, ich bitte, bas verbammte Infamous zurud."

"Rommen Sie zum Frühstücke;" fprach Menou.

"Nicht eher, als bis Sie mir verziehen und das Wort zurud genommen haben. Dürfte ja meinen Mitburgern nicht mehr vor das Angesicht treten."

"Ich kann nicht eher zurudnehmen, als bis ich weiß - " ftodte Menon.

"Berzeihen Sie ihm," bat ich bringender; "er ist ein Tolltopf, aber bas herz sitt ihm am rechten Blede; ein wahrer Satan, wenn er gereizt wirb; aber nicht ohne Seelenabel. Unserer Familie ist feine Schande angethan worden."

"Berzeihen Sie ihm," bat Miß Emilie, was mich ungemein freute; "ich bitte bringend für ihn."

"Auch ich," sprach Mistreß Houston, "vereinige meine Bitten mit benen Ihrer Freunde, und habe bie Ehre zu versichern, daß Mister Ralph Doughby wirf-lich in Berhältnissen zu Miß Warren stand, die, wie Mister Menou wissen durste, einer sehr bedeutenden Familie angehört, maßen ihr Vater, der honourable Mister Warren, Mitglied des Congresses, und ihr Großvater mütterlicher Seite einer der Unterzeichner der Unabhängigkeits-Erklärung war; auch — "

"Und," unterbrach Richards die betaillirt zu werben fich anschickende Dame, "da Demoiselle Julie
sogleich auf das Dampfschiff zurückgekehrt ist, so zeigt
fich im ganzen Benehmen des Major Doughby wieder
eine Delikatesse, die Ihrer Beachtung werth ist, Mister
Menou."

Menou hatte ben Blid zu Boben gerichtet. Auf einmal fah er Richards ftarr an.

"Ah, wenn bas noch mare;" murmelte er.

"Sehen Sie versichert," siel Mistreß Houston ein, "daß Major Doughby in jeder Beziehung gegen Ihre Tochter und Sie als Mann von Ehre gehandelt hat. Er ift seit acht Jahren mein Nachbar, und keine unserer achtbaren Familien wurde ihm ben Zutritt ver= weigern."

"Doughby," raunte ich bem Wilbfange in die Ohren; "jest ift der Zeitpunkt da, Ihr habt meinen Schwiegervater auf eine unverantwortliche Weife gefrankt; mich und alle meine Gaste beleidigt; aber Alles soll verziehen seyn, wenn Ihr sofort geht, und Bapa um Berzeihung bittet."

"Wer hat Mister Menou, wer hat Eure Gäste beleidigt?" schrie Doughby. Ich glaubte, der Böse seh abermals in ihn gefahren; aber es war bloß der lachende Teusel. "Wollte ihn sehen!" schrie er halb jubelnd; "wollte, wollte ihn schauen, der Mister Menou, meinen allerliebsten, süßesten, holdseligsten Bapa — allzeit vorausgesetz, er nimmt das vers dammte Insamous zurück — beleidigte. Wollte ihm just wie einem Oppossum eines auf den Spiskopf geben, daß ihm das Beleidigen alle Tage seines Lebens vergehen sollte."

"Sergliebster Bava! — ich Sie beleibigt?" wandte er fich mit brollig einschmeichelnber Stimme und Geberbe zu Menou; "meiner Seele! weiß fein Wort bavon - wollte Gie nicht beleibigen; wollte nur mein liebes Buppchen Julie, wollte ein Beib. Sabe taufenbe von Mabchen gefehen, bin expreg lettes Jahr in New-Nork, Saratoga und Ballston gewesen, bat mir feine so gefallen. Julie hat mir auf ben erften Anblick gefallen, war wie verfeffen in fie. Wollte mir ichier bas Berg gerreiffen, als ich borte, ber Merbill follte fie haben. - Da griff ich zu; batte bas Glück ihr zu gefallen. Bin ein fröhlicher Kentuckier, ber fein Rind beleidigt, bem felbft bie fühle Miffifippi= luft bas Feuer nicht lofden fann, wird es aber, boffe ich, Julie thun. Herzliebster Pava, Sie verzeihen mir boch, baß ich jo mit ber Thure ins Saus gefallen bin; nicht wahr, Sie verzeihen, Sie nehmen bas In= famous zurud? - bergliebster, füßester, golbenfter, allerliebster Bapa!"

Und fo fagend, nahm er ben Bapa in feine Urme, und herzte und liebkoste, und bat fo einschmeichelnb.

"So gehen Sie boch nur, Sie toller Mensch;" iprach Menou halb lachend, halb ärgerlich; "Sie find ja ein wahrer Bar, ein Wilber."

"Ich ein Bilber fenn?" fchrie Doughby - "Ich ein Bilber! Gaben Gie erft ben alten hickory, ober Colonel Benson, ber jetzt in Missouri ist, ba wurden Sie sagen, bas ist ein Wilber. Bin Ihnen zahm wie eine Ente. Auf den händen will ich Sie tragen. Aber Bapachen, nicht wahr Sie nehmen bas Infamous zurud? Bapachen!"

"Nun, ich nehme es zurud, " fprach Menou.

"Und verzeihen bem tollen Ralph;" bat biefer, die Hänbe Menou's erfaffend und ftreichelnd.

"Wollen feben, wenn er fich gut aufführt."

"Hollah, Papa Menou verzeiht mir! Ein Hurrah bem Papa Menou — Hurrah! Hurrah!"

Und nun machte er ein paar Rundsprünge, die unsere Damen auf allen Seiten Ausreiß nehmen machten. Dann lief er wieder auf den Bapa zu, hob ihn wie ein Kind von zwei Jahren auf seinen Arm, schrie: "Bapa hat mir verziehen," tanzte ein paarmal im Kreise mit ihm herum, und dann, was ihn die Beine tragen mochten, den lieben Bapa noch immer auf dem Arme — unter dem lauten, fröhlichen Gelächter Aller — dem Hause zu, die Piazza hinan, in den Saal hinein, wo er ihn sanst auf einem Sessel niederließ.

Es war fo etwas frohlich-wildes, natürliches in

bem Manne, daß man ihm wirklich, so bose man auch anfangs war, zulett nicht gram sehn konnte. Als wir nachkamen, hatte er Menou's Hand in einer seiner gewaltigen Tagen, mit ber andern streichelte er die Stirne, Schläse und Wangen bes von Blut und Schweiß triesenden Papa.

"Aber Doughby! Ihr besubelt ja Bapa, und Alle, mit Gurem Blute."

"Meiner Seele, wahr ifts! ift aber gutes Blut, ehrliches Blut," fprach Doughbn, ber auffprang, zum Spiegel rannte, und die Bunde anfah. — "Bloßes Gefrage, ging keinen Biertelzoll in bas Fleisch; aber auf alle Fälle muß ich Cuch bitten, mir jest ein Zimmerchen anzuweisen, um die Kleiber zu wechseln."

"Kommen Sie, Major Doughby," sprach nun Menou viel freundlicher, "Ihre Bunde muß verbunben werden — kommen Sie, ich will dieß thun."

"Danke schönstens, Bapa, banke; kommen Sie, Bapa; von Ihrer Hand nehme ich Alles an. — Sie heilen bie Schmerzen — Leibes- und Scelenschmerzen. Rommen Sie."

Das Blut ichien Menou plöglich weich fur ben Wilbfang gestimmt zu haben. Beinahe angstlich nahm

er ihn bei ber Sand, führte ihn aus bem Saale in fein eigenes Zimmer, rief Charles und die alte Sibylle, und begann die Bunde zu verbinden.

Wir fagen höchlich vergnügt über ben guten Ausgang, ben ber horrible Sturm zu nehmen begann.

Auf einmal öffnete fich die Thure, und Doughby schrie im Schlafrocke meines Schwiegervaters heraus! "Hollaho! einen katholischen Pfarrer! — einen katholischen Pfarrer, — taufend Dollars für einen katholischen Pfarrer! Holla Neger, holt einen katholischen Pfarrer! Holla Neger, holt einen katholischen Pfarrer! rief er zur Salonsthure springend — "Hört ihr Neger, da habt ihr etwas, einen steisen Grog zu trinken."

"God bless Massa! bless Massa Debil! Kentucky Massa!" schrien meine Neger, bie bereits sich um bie von ihm ausgeworfene Silbermunze zu balgen ansfingen.

"So halten Sie boch ums himmelswillen bas Maul; "bat Menou. "Sie werben fich ein Bundfieber auf ben hals ziehen, und wir haben eine Böchnerin mit Zwillingen im haufe."

"Ein Bundfieber, Papa, von einer folden Rleinigfeit, die jest bazu noch verbunden ift? Satte andere Hiebe erhalten, einmal von einem Tomahawk, ber gerabe auf dieselbe Stelle einhieb; habe ihn aber gesfalzen, ben Indianer. — Papa, wie ifts aber nun mit bem katholischen Pfarrer?"

"Nun, ber wird auch fommen, — nur halten Sie bas Maul, und gönnen Sie fich und unferer Böch= nerin Ruhe."

"Soll leben bie Wöchnerin und ihre Zwillinge! — Alles foll leben! — Gebt ihr da die Banknote, Ho-ward. Gebt sie ihr, gebt sie ihr. Alles soll heute leben! Bapa Menou hat mir verziehen. Bin Ihnen die beste Seele, wenn alles nach meinem Kopfe geht. Will sie auf ben Händen tragen, die gute Julie, Alle sollen sie auf den Händen tragen. Will ihm just den Kopf wegschnappen, wie einer snapping turtle, wer ihr ein schieses Gesicht zeigt. Möge ich erschossen werden! so ich sie nicht auf den Händen trage, bei Ingo! das will ich. Jubelt, frohlockt! Bapa Menou hat mir verziehen."

"Doughby, hört Ihr nicht, wir haben eine schwarze Böchnerin mit Zwillingen, Ihr follt bas Maul balten!"

"Wills ja, wills ja — will es gerne halten. —

Holla, Howard! lieber Howard, nur ein Glas, ein einziges Glas, aber laßt es nicht gar zu klein sepn, mit Toddy, um Gotteswillen! ich verschmachte schier, bie Kehle brennt mir, ist mir so trocken, wie unsere Prairies nach einem Walbbrande."

"Gott behüte!" rief Menou - "Sibule bringt bie Tifane, von ber ich gefagt."

"Bas ist bas Tisane?" fragte Doughby mit brolliger Miene.

""Eine Schale Kaffee wird beffer thun, Doughby. Phobe, eine Schale Kaffee!"

"Bielleicht mare die Tifane boch beffer, ist vielleicht eine Dosis Rhum babei, ober Monongehala? Ift's nicht fo, Bapa?" meinte Doughby.

Der Bapa lachte zum Berberften, und wir gleichs falls.

"Sabe Euch auf Ehre feit gestern Mittag nichts gegessen und getrunken; ich glaube nicht zwei Gläser kamen mir über bie Lippen. Bin wirklich hungrig und burstig."

Und fo fagend, begann er nachzuholen, und wir und vom Sturme zu erholen, ber über und hingefahren war, nicht unähnlich ben Orfanen, die über unfer Missisppi=Thal herabbrausen, und Alles zerftörend mit sich fortreißen. —

3wei Stunden barauf war Alles in Ordnung. Baya Menou hatte Doughby verziehen, und seine Einwilligung zum Chebundnig formlich gegeben. Uebermorgen foll es burch ben ehrwürdigen Briefter Hilaire nach ben Bebrauchen ber fatholischen Rirche vollzogen werben. Louise hat ber Schwester in Rurze geschrieben und ihr ben glucklichen Ausgang bes Un= gewitters gemelbet. Charles, Richards und ich find auf einer Tour burch bie Bflanzung. Doughby butet bas Sopha, auf ben ernstlichen Befehl Menous, ber ibn fonell lieb zu gewinnen icheint. Er parlirt ab= wechselnd mit ihm und Bergennes frangofisch, und Menou möchte oft platen vor Lachen. Merveille ift burch Menou und Vergennes gang von feinen Morb= gebanten zurudgebracht. Morgen wollen wir Alle binauf auf bie Bflanzung Menou's, um bas Drama zu beschließen.

Als ich mit Louisen innerhalb ber Moschetto=Bor= hänge die Borfälle bes Tages kursorisch durchging, fiel mir ihre Bemerkung auf, daß wir wohl morgen nicht zum Bermählungsfeste Doughby's mitgeben könnten, da unsere Haushaltung nun in jeder Hinsicht um das Doppelte vermehrt, wir auch unsere neuen Meger so schnell als möglich kennen lernen müßten. Aber, meinte ich, Bruder Charles würde ja gewiß noch die Güte haben, diese paar Tage der Pflanzung vorzustehen. Charles habe ihr aber in die Ohren gewispert, meinte sie, daß er sehr gerne mit hinauf ginge, er wolle wieder kommen, nur dies Mal möchte er gerne mitgehen.

"Und warum follte er nicht, er hat mir bes Gefälligen fo viel erwiesen, bas es unbescheiben wäre, seine Gute noch länger in Anspruch zu nehmen."

"Es ift noch etwas anderes bahinter," meinte Louife lachend. "Saft Du nichts bemerkt?"

"Nichts," war meine Antwort.

"Wie Ihr Manner boch so blind send. Sieh ihn morgen genauer an."

"Was ift es?"

"Auch feine Stunde ift gefommen."

"Wie? Miß Warren?"

Louise lachte.

Das ift ja boch wirklich außerorbentlich. Schlag auf Schlag. Alles fängt wie Zunder. Ift aber auch

fein Wunder bei unserm spharitischen Leben! Die Säfte gähren, wie frisch gekelterter Wein, dazu die patriarchaltsche Einsamkeit, die Entfernung von allen abstumpfenden Einwirkungen der verdorbenen Außenwelt — wie sollte die Erscheinung eines solchen Brachteremplars, wie Emilie, nicht auch elektrisch wirken?

"Alfo glaubst Du wirklich, Emilie, wie nennst Du fie? Bare fie nur nicht gar fo fteif."

"Diese Steifheit gibt sich, so wie sie auf ben rech= ten Mann trifft. Emilie ist wirklich ein prächtiges Mädchen — freilich keine Louise."

"Stille, Schmeichler."

Und es war richtig, ganz wie Louise bemerkt hatte. Charles ist heute so forgfältig herausgeputzt, wie ich ihn noch nie geschen. Man hätte ihn statt Doughby für den Bräutigam nehmen können. Dieser muß noch im Schlafrocke umherwandeln; morgen jedoch erlaubt ihm Menou, sich in seine Majors-Unisorm zu wersen; doch Charles und Emilie, es ist eine Freude, die beiden Leutchen zu beobachten, nur Schade, daß

ich bie Zeit bagu nicht habe. Er ift balb furchtfam, bald wieber fect wie ein Frangofe. Und bie Dig, fie beginnt wieder zu ichweben, ihr Gang wird wieder halb tangend, mogend, in ben Guften wiegend; ihr Blid zuverfichtlicher, verklärenbe Soffnung rothet bas holbe Geficht. Gi, bie Dankeein ift flug. Gie weiß, bag ber alte Menou eine Million Dollars wiegt. Dem himmel fen Dank, bag bie Rataftrophe nicht eber ausbrach, fonft Gnabe Gott meiner Pflanzung; aber biefe ift wirklich in bewundernswerther Ordnung, felbst die Tagwerke - bie Pensums, wie wir fle nennen, find fur bie fammtlichen Schwarzen bis gum Anfang bes fünftigen Monats, wo bie Cottonernte beginnen foll, eingetheilt; jeber hat eine feinen Rraften angemeffene Aufgabe; blos zwei Dal, erfebe ich aus ben Buchern, hat er ftrafen laffen, und zwar ein Mabden, und einen Burfden, ber ein Bferd bei einem nächtlichen Ausfluge, mabrend er bie Boche batte, fdier tobt geritten. Doughby weiß von einem Auffeber, ber fo eben von Tenneffee berabgefommen, und ein prachtiger junger Menfc fenn foll. Das Neger= fest und bie Austheilung ber Gefchenfe, rathen Menou und Alle, zu verschieben. Diefer Berfdub foll gewissermaßen als gelindes Zwangsmittel mit beitragen, meine neuen Unterthanen an die Hausordnung zu gewöhnen. Die Furcht, bei der Austheilung der Geschenke leer auszugehen, wirft auf alle Fälle heilfamer, als zehn Beitschen. Ich glaube, sie haben Recht, um so mehr, da ich den Ausseher vor acht Tagen nicht erwarten kann, und das Dareinschlagen hasse.

Gott sey Dank! sie sind endlich abgereist. Mir ist ordentlich wohl, das herz ist mir leichter. — Des Getriebes und Getümmels war auch gar zu viel. Um vier Uhr betraten sie das Verdeck, und mit ihnen die dreisig Neger, die Bapa herabsommen lassen, um schneller haus und Pstanzung in Ordnung zu bringen. Die zwei Kanonen sind gleichfalls abgegangen. Ich stellte es Louisen frei, mitzugehen; aber mein Weibchen legte mir das Köpschen an die Brust, und meinte, es gezieme sich nicht, so allein in der Welt herumzuwagiren, und sie hosst, das gute Exempel, das soll es nicht, theure Louise! Merveille bleibt bei

und, und Vergennes will kommen, sobald bie Versmählung seines neuen Busenfreundes Ralph vollzogen ift. Wollte er ginge, und Vergennes bliebe. Ich kann ben Roué nicht leiben, sein bloßer Anblick erregt mir Ekel.

Die Berbindung ist benn vollzogen — Doughby ist ein glücklicher Chemann und Julie ein schmachtenbes, halbverschämtes Eheweibchen. So eben sind sie in mein Haus getreten. Sie sind auf ihrer Heimreise begriffen, und einen Augenblick mit meinen und ihren Freunden abgestiegen, um mir Lebewohl zu sagen. Alle sind in der besten Stimmung, gerührt, was wir sagen, bis auf die Tante Duras und den alten Merveille. Je nun, man kann es nicht Allen recht machen."

Doughby fiel mir auf, er schien mir um zwanzig Jahre gesehter, und sich in seine neue Bestimmung ganz und gar zu schiefen. — "Howard," raunte er mir unter anderm in die Ohren, "mein Weib ist ein Engel, aber wist Ihr, Herzens-Howard, bachte mir, nimmst sie so schnell als möglich aus ben creolischen

Umgebungen fort, weg von ben fatholischen Brieftern und Mama's." - "Ich glaube, Ihr habt Recht, Doughby." - "Und nun Howard, Freund, Bruber, Schwager, taufend Dank für Alles! Ihr habt wie ein echter Virginier gehandelt - nicht zu viel, nicht zu wenig gethan! bie Dinge, fo wie bie Menschen geben laffen, nur bie und ba nachgeholfen. Mag ich erschoffen fenn, wenn ich Euch bas jemals vergeffe! und so Ihr je bort, daß Julie eine einzige trübe Stunde hat, bag nicht jebem ihrer Bunfche guvorge= kommen wirb, so hängt mich wie einen gusgeweibeten Birichen. - 3ch fende Euch ben Auffeher, ber aus einem foliben Saufe ift, und bann kommt 3br. Jest aber noch nicht, muffen uns noch zuvor einrichten."

Menou brohte mir mit bem Finger. — "Was ift's Bapa?" "Sie haben bas Alters-Zeugniß über Julien ausgestellt — bas vergesse ich Ihnen nicht," lachte er mir zu, gerabe als er an Borb ging.

"Und wie fteht es mit Charles, lieber Papa?"

"Der bleibt bei seiner Schwester auf einige Bochen."

"Und Miß Emilie?"

"Je nun, bas wird fich geben, hoffentlich zu Beih=

nachten, wo Charles bas einundzwanzigste vollenbet.
— Gott behute Euch, liebe Kinber!"

Wir nahmen noch von Madame be Duras, bie aber, wie gefagt, nichts weniger als gut gestimmt schien, Houston, Richards, kurz allen unsern Freunsben Abschieb.

Merveille will hinauf zur Mama Menou. — Glückliche Reise! so schließt bas Drama Ralph Doughby's Esq. Brautfahrt, recht regelrecht mit Exeunt omnes.





#### Gesammelte Werke

non

### Charles Sealsfield.

Gilfter Theil.

Lebensbilder aus der weftlichen Bemifphare.

Dritter Theil.

-0-0-

Stuttgart.

Berlag ber J. B. Mehler'schen Buchhanblung.

1846.

Vine (f)

# Styllalois garage

hierande

#### Lebensbilder

aus

#### der westlichen Hemisphäre.

Bon

Charles Gealsfielb.

In fünf Theilen.

Dritter Theil.

Pflanzerleben. I. Dritte burchgeschene Auflage.

-000-

Stuttgart. Berlag ber J. B. Mehler'schen Buchhandlung. 1846.

## net Sanda

other production of the same of

distribution of the same

Pflanzerleben. I.



#### Unser Sonntag.

Mein Schwiegervater Menou, und Nachbarn ha= ben und letten Sonntag überrascht; Taby, scheint es, will baffelbe ihren Stammesgenoffen heute thun. Sie verläßt in einigen Tagen bas Wöchnerinnen= Bimmer, und ift gang bie forgliche Wirthin - über und über Beweglichfeit. - Es gibt einen Thé dansant - bie Borfehrungen find im großen Style. Am Eingange bes Camp \*) stehen an bie zwanzig Bfable eingerammelt, unter jedem ift ein Saufen Riefersväne aufgeschichtet. Sibulle, die bei folden Belegenheiten immer die Tonangeberin spielt, wackelt icon feit einer Stunde berum, mit Anordnungen beschäftigt. Sie nickt vertraulich bebeutsam links und rechts, freischt mir zu: "Maum \*\*) barum wiffen, Maffa! Maum es erlaubt, Maffa!" Die Maum,

<sup>\*)</sup> Regerborf.

<sup>\*\*)</sup> Maum, Regeranssprache ftatt Mabam, fiehe Theil II.

bas ift Mistreß Soward, fonnte Ginen beinabe eifer= füchtig machen, an fie appellirt Alles, fie ift in Aller Munde, Premierminifter, Parliament, Alles in Allem; ich, als Souverain, muß mich mit ber Sinecure zu= frieden ftellen, bin bloge Bugabe. Alfo die Maum hat zwei Bouteillen Wein für die farbigen Labies \*), wie fich die Aeffinnen tituliren, und ein halbes Dugend Salgfifche gesteuert, nebst einem Schinken, zu bem Phillis, bie Rammerzofe, brei Apfeltorten mit eigenen nufbraunen Sanben buf, "ber Ehre bes Saufes wegen; was Nachbarn fagen, wenn feine Torte feben?" meint die kaffeebraune Nymphe wichtig. Das Uebrige bat Hannibal, der Gespons Taby's, auf= und zusammengetrieben. Bier Subner und ein Balfch= hahn braten in ber Roftpfanne; Balfchkuchen und Confituren fteben in allen Eden. Bober bie Befcerung, läßt fich unschwer errathen. Liberty and property \*\*) find zwar unfere Glaubensfymbole, aber oft kommt es mir vor, unfere Reger laffen uns beim Glauben, und halten es mit ben Werken, wie

<sup>&</sup>quot;) Karbige Labies, gefärbte Damen; fo nennen fich bie Regerinnen und ihre Descendenten.

<sup>\*\*)</sup> Liberty and property , Freiheit und Gigenthum.

old Englands Gentry \*) es mit bem Bolfe, ober in ber fashionabeln Sprache ihres Lanbes zu reben, mit bem ichmeinischen Saufen thut, ben es recht poetisch ben Mund von biefen toftbaren Ingredienzen um fo voller nehmen läßt, je leerer es in ber Regel ausgebt. - Ja, es ift ein feltsam Ding um ben Menschen und feine Sprache! - 3wischen Schein und Genn lernt er nimmer unterscheiben. — Als ich zuerst bie boch= tonenben Bbrafen über brittifche Freiheit, auf ichwerarobem echt brittischem Grunde bafirt, alle Bolfer ber Erbe als Sklaven höhnend, las, fam mir eine fo wunderbare Luft, biefe Freiheit mit Augen zu feben, - fonnt es nicht glauben wie wunderbar! Sabe fie auch gesehen. Ram mir vor biese Freiheit wie unsere Sumpfe mit Nelumbo= \*\*) Blumen bedeckt, fo berr= lich, baf ibr fdworen möchtet, ihr fahet feften Grund, aber tretet ihr auf eine biefer Nelumbo's, fo verfinkt ibr, Alligatoren und snapping Turtles \*\*\*) zur Beute.

<sup>\*)</sup> Old Englands Gentry, bie vornehme Belt Englands.

<sup>\*\*)</sup> Relumbo hat breite Blätter, wie fonische Gefäße geformte, goldgelbe tulpenähnliche Bläthen, bie schaufelnd über bem Baffer emporragen.

<sup>\*\*\*)</sup> Snapping Turtles, ichnappende Schildfröten. Tortue crocodile, fehr gefürchtet von den Negern — ihr Bif ift gefährlich.

Freiheit, bu lieber Gott! Freiheit! Erinnere mich fo mancher Belege zu biefer Freiheit, und wie geiftreich John Bull ihren Begriff aufgefaßt. Go ritt ich eines Tages von Sudepark herab, Anightsbridge vorbei, Tattersalls zu, befanntlich nicht weit vom Bartho= Iomev-Hospital, und jede Stunde umlagert von einer Schaar emeritirter Gelben von Abufir, Trafalgar und Waterloo, bie euch wie Jagbhunde anfallen alles um best lieben Schillings wegen. Auch ich hatte bas Glud, ihre Aufmerksamkeit anzuziehen, und ebe ich michs verfah, waren bie Bugel meiner Rofinante in ihren bienftfertigen Sanben. Es hatte Streit gege= ben, waren unter ben feche Individuen mehr als fieben Urme gewesen. Zweien warf ich bie Zügel gu, aber vier erfaßten fie, und hielten fie fo fest, wie John Bull nur immer einen zu expectirenben Schilling feftbalt. Als ich bie Berrlichkeiten ber englischen Roßwelt genugsam beseben, schickte ich mich an, meinen Gaul aus ben Sanben ber bienftwilligen Beifter, in beren Gemahrsam er ftanb, zu erlosen, hatte aber zuvor eine Tare von vier Sirvence zu erlegen, wofür ich mit ber Lebensgeschichte ber vier Belben in extenso bereichert wurde. Bwei berfelben maren zu Matrofen

gepreßt, die andern zur Linie verlockt worden. Konnte mich nicht enthalten, etwas wie Bedauern über ihr herbes Schickfal einsließen zu lassen, kam aber schön bafür an. "By Jove, did not I tell ye, if he beent a yankee;"\*) schrieen die Chelsea= und Greenwich= Residenten in einem Athem. "A Hurrah, Sir! for old England and her liberty and property!" \*\*)

Dem einen ber Tröpfe war das Bein, dem andern ber Arm weggeschossen worden, aber doch schrieen sie liberty, zum Danke für die Sixpence, die sie als Aequivalent für ihre verstümmelten Arme und Beine erhalten!

In biesem Bunkte sind unsere Neger aufgekarter — versichere Euch! Wollte nur eines der Glieber unserer hundert oder tausend African Societies \*\*\*) fähen bas Elend, in bem die armen Teufel schmachten, ben Jammer, unter bem fie erliegen!

<sup>\*)</sup> By Jove did not I tell ye, if he béent a yankee. Bei Bens fagt ich Euch nicht, er fen ein Nankee.

<sup>\*\*)</sup> A Hurrah! Sir, for old England and her liberty and property! Ein Lebehoch, Herr! bem alten England und Freibeit und Eigenthum.

<sup>\*\*\*)</sup> African Societies, Berbinbungs-Gefellicaften, bie bie Befreiung ber Regerfflaven bezweden.

· Taby empfängt ihre Gäste, von benen bereits ein Dugend beisammen seyn muffen, nach dem Bisamgeruche zu schließen, der aus dem Wöchnerinnenzimmer herausdustet, auf dem Sopha sigend, mit einem neuen Calicokleide angethan, das ihr Mistres Soward heute präsentirt, und wozu ich ein Baar Strümpse, Schuhe, seidenes Halstuch und zwei Dollars gelegt; in der einen Jand hält sie den Nittikl, in der andern einen Fächer von Wälschuhnsedern.

Unter ben Anwesenden sind mehrere farbigte Gentslemen \*) von benachbarten Bssanzungen, wohl gesmerkt! die nächste ist wenigstens zehn Meilen — Alle in sull dress, \*\*) wie wir sagen. Die Ladies, wehe der Zunge, die ein anderes Wort über die Lippen brächte, in Calicos, auch Seidenkleidern, mit Klorettschawls auf den behandschuhten Armen, buntseidenen Tüchern auf den Wolltöpfen, ihre Deaus in blauen, gelben, grünen und weißen Fracken und Jacken, roth, blau und grüngestreisten Bantalons, Schuhen und Strümpfen, auch Uhrbändern und Ketten, und so

<sup>\*)</sup> Farbigte Gentlemen, coloured Gentlemen nennen fich Reger und ihre Abfömmlinge.

<sup>\*\*)</sup> full dress, im vollen Anjuge - Staate.

wahr ich lebe, zweibiefer Wechfelbalge haben Lorgnons, ober richtiger gu melben, Glafer aus Benny-Uhren, bie eben fo gute Dienfte thun. Gie haben bie neue Fashion an Bergennes und Merveille gefeben, und wollen gleichfalls every bit gentlemen \*) seyn. So eben tritt Fabius mit Lilly ein. Der Buriche bat Bantalons von geftreiftem Calico, gelben Manking= fract, und ware gar nicht übel zu schauen, wenn er ftatt ber Entenfuge, mit benen ihm bie liebe Ratur einen Boffen gespielt - ein menschliches Geftelle hatte. Go wie es ift, watschelt er gang einher, wie biefe tergiverfirenden Thierchen auch, fühlt aber gang. feine, und bes Tages Wichtigkeit. Flankirenb tritt er ein, Lilly, wie es fich von felbft verfteht, am Arme, er ganz charmirt, Laby Taby so wohl zu schen, und ibr feine Aufwartung machen zu können, wogegen Taby fich erhebt, ihren Knix barbringt, und ihrerfeits nicht wenig erfreut ift, einen Gentleman of so berry good manners \*\*) zu sehen.

Bunderliche Gefchöpfe biefe Schwarzen! Jeder Bug,

<sup>\*)</sup> every bit gentlemen, ein vollfommener Gentleman.

<sup>\*\*)</sup> Gentleman of so berry good manners. Regeraus: fprache, ein Gentleman von so guten Sitten.

jebe Bewegung ift Alefferei, Die großthuerischfte Nach= äfferei! Gie werben icheel angefeben, biefer Nachäfferei wegen, gehaßt, geftraft. - Sie ift unfern weißen Mitburgern und Mitburgerinnen - eines gewiffen Schlages! - ein Gräuel, und erscheint felbft beller Sebenden ein bebenkliches Brognofticon. Silft aber alles nichts! Der Neger will nun einmal nicht Neger, er will Weißer fenn, und wenn er noch fo fchwarz ift, fo will er in feinen Manieren weiß fenn. All fein Dichten und Trachten geht babin, gang bas Begen= theil vom Indianer, ber Indianer feyn und bleiben Wenn man fie fo anfieht, mit ihren obieufen, unleiblich äffifchen Manieren - fann man fich bei aller Gleichmuth nicht ber Galle erwehren. Schwören möchte man, es feb ein Trupp befleibeter Drang-Dutangs:

Gleich barauf tritt Bitell mit Dinah ein. Bitell ift ber Sohn eines alten Ufrikaners, mit Plugschaaren statt ber Füße, und einer Gattung Waben, die wie breipfündige Kanonenkugeln statt hinten vorne ansihen; Lippen, die wie mäßig dicke Blutwürfte sich von einem Ohr zum andern ziehen — aber einem Gebiffe, so weiß, so scharf! barüber eine platte Nase, tieflies

gende Augen. Er stolzirt in einer Nanking-Jacke à la Creole — und gestreiften Pantalons einher, im Jabot eine daumengroße Borstecknabel.

Wie er bie Schwelle betritt, bespielt er wohlgefällig besagte Waben mit seinem Rohrstöcken, reißt ben Mund von einem Ohr zum andern auf, und platt heraus: "Mister Bitell sich bie Freiheit nehmen, Mistreß Dinah und Mister Vitell ber Laby Taby zu präsentiren."

Und darauf bricht er in ein schallendes Freudensoder vielmehr Roßgewieher aus. "Mister Litell sehr willsommen seyn;" lispelte ihm Taby süß entzgegen, sich abermals erhebend und knirend.

"Bie fich liebe Bicanini\*) befinden, Maum?" wen= bet fie fich an Dinah:

"Sehr wohl, Maum. Danke, Maum," versett Mistreß Dinah, die all die Beile wie eine Truthenne gerundet, geknirt und sich gedreht. "Bicanini sich sehr wohl besinden, nur heute Vormittags nicht artig gewesen seyn!"

"Bas, fleine Gentleman nicht artig gewesen fein!

<sup>\*)</sup> Picanini, fleine Regerfinder.

Fy ber Schanbe!" ruft Taby. "Rleine Gentleman boch fonst fehr artig fehn."

"Yis Maum!"\*) versichert Dinahmit aller möglichen Affektation, "sonst ganz Gentleman seyn, er so artig seyn, aber ich ihm heute sagen: "Biti, Biti! heute nicht mit Sulla spielen," (Sulla und Compagnon Marius sind zwei Newsoundländer, mit Fellen so betheert, wie die hochschottischen Widder). "Er sagen Vis Maum. Ich ihm die neuen Hosen anziehen, und ihm," — die Neger haben lauter Ihms — "in einer halben Stunde barauf sich mit Marius im Kothe herum balgen. Ich ihm sagen, Biti sein Gentleman seyn, er sagen D—n your eyes Maum! \*\*) Biti nicht mit Sulla, Biti mit Marius spielen."

"D, er lieber kleiner Engel fenn," verfichert Taby. Ich mußte lachen, wollte ich ober nicht. Aber fo find fie, Alt und Jung. Gestern Morgens fah ich bie Thure eines ber Wälschfornbehälter, die in das Departement Bitells gehören, offen stehen, und besteutete ihm sofort, sie zu schließen. Das that er nun,

<sup>\*)</sup> Yis Maum. Berborben, ftatt Yes Maum.

<sup>°°)</sup> D-n your eyes, Maum. B-t fepen ibre Augen, Marame.

folofi die Thure, und froch zu Mittag, mit nicht ge= ringer Muhe, burch bas Schiebfenfter, butch bas er bas nöthige Wälschkorn zu Tage förberte, und fich bann felbit auf bemfelben Bege. Den Schieber ließ er, wie es sich von selbst versteht, glücklich offen, und Sübner und Balfchubner feierten fofort ihren Gin-Bitell, bedeutete ich ihm Nachmittage, wozu hilft es, die Thure zu fchließen, wenn ber Schieber offen bleibt. - Bitell ftarrte mich an, rif bie Augen weit auf, und ichloß ben Schieber. 218 er Albend= futter braucht, fommt er gang verpler zur Maum, fratt fich hinter ben Ohren, fängt an zu stammeln, und platt endlich beraus: "Wie zu Balfchkorn fom= men, Maum? Maffa befohlen, die Thure und Schieb= fenster geschlossen zu balten. " Und als ihm nun bie Aufklärung wird, fliert er wie aus ben Bolfen ge= fallen, ichlägt fich vor ben Ropf, blöckt bie Babne und fdreit: ,,O, Maum, Maum - God bless Maum! Dam, dem Durkies, Maum!" \*)

<sup>\*)</sup> Berborbene Negeraussprache statt O — Maam, Masdame. God bless Maam, D—n them Turkies Maam. D Madame, Madame — Gott segne Madame! — B—e die Bälschsbühner Madame!

Doch zu unserer Theeparthie, ober was es werben soll, zuruckzukommen. Marion tritt zunächst ein, ein fünfzigjähriger Ufrikaner, vom Stamme Kaury, ber, troth seiner bereits vor breißig Jahren nach Louissana stattgefundenen Verstanzung, nicht zehn Worte eng-lisch oder französisch korrekt aussprechen kann. Wie wäre das aber auch möglich bei den ungeheuren Lippen, burch die jedes Wort wie durch eine Brandung durchzischen muß. — Seine Nase ähnelt auf ein Haar einer plattgedrückten, unreisen Feige; selbst die blauschmutzige Farbe nicht ausgenommen. Aber die Gerablassung, mit der die fashionable Cotterie den Congo Ebony empfängt!\*)

Rein brittischer Staatsseferetar bes Auswärtigen kann sein Empressement insolenter afsichiren, gegen- über bem Blenipotentiaire einer Viert-Ranges-Macht. Selbst hier haben wir, was soll ich sie nennen, hierarchische ober aristokratische Abstufungen? — vom roben Afrikaner, mit bem thierischen Prosse bes Balb- mannes zum Creolen-Neger, \*\*) und weiter hinauf

<sup>\*)</sup> Congo Chony, buchftäblich Chenholz von Congo — werben ble afritanischen Neger genannt.

<sup>\*\*)</sup> Greolen : Reger, ble im Laube geborenen Reger.

zur träg verschmitten Mulattin, die caeteris paribus auf ihre Fraktion weißen Blutes nicht weniger stolz thut, als eure Bicomtesse auf ihr verschleimtes zwanzigahniges. Für ben Psychologen und Physiologen müßte ein halbjähriges Studium dieser Geschöpfe ausbeutend werden!

Die Unterhaltung wird unterbeffen lebhafter. Es fdweben Cafar und Brona heran. Das gibt Krieg mit Pompen, beffen Weib Prona ift - ber aber bie Beit, wie fein Namensbruber, verfaumte. Er bat fich zur Meeting bes ehrwürdigen Roebuck gemelbet. bas fünf Meilen von uns ftatt findet, eine Espece Lauberhüttenfeft. — Brona jedoch weiß fich zu tröften, allem Unscheine nach. Gie ift eine mahre Bebegeftalt, und eine schwarze Taglioni bazu, bat bereits einem Dutend Männern die Röpfe verdreht, und feit vier Wochen nicht weniger als breier Chebrüche fich fculbig gemacht, wegwegen fie von Mistreß Soward, bie in folden Bunkten feinen Scherz verfteht, aus bem Haufe verbannt und zur Feldnegerin begrabirt worben, mit Unbrohung in Merveille's Buckerpflanzung verkauft zu werben. Alls fie bieß hörte, und es war so ziemlich im Ernfte gesprochen, wand fie fich freilich

wie ein Wurm, ob es aber belfen wird, muß bie Beit Best ift fie offenbar gereigt. Laby Tiber. beren Chehalfte bie Beige handhabt, bat laut erflart, biefer ihr Mann burfte feinem Inftrumente feine barmonie ber Tone entloden, wenn fie von der Barthie mare. Das ift freilich barbarifch! graufam! Sie ift fo geschaffen für bie Barmonie ber Tone! Reine jener fdwerhorigen, tudifden Seelen, wie Shatopeare fie nennt, in beren Innern es nicht wiederklingt. - 3m Begentheile, bei ihr flingt es nur zu febr, fo febr, baß fie mit ber Rache ber beiben furchtbaren Rivale, Cafar und Bompen gedroht. - Alle diefe Bolizei= Nachrichten werben mir burch Mistreß Soward, bie ein wahrer Fouché in petticoats \*) ihr Mäschen überall bineinsteckt, alles an ihrem Kabchen leitet. Alles weiß fie, erforscht fie. Gie ift ben Megerinnen und Regern, was ben Katholifen ihr Beichtvater und ihre vierzehn ober vierzehntausend Rothhelfer; befonbers find ihr bie Liebesangelegenheiten unferer schwarzen Liege-Subjette wichtig. Bum Theile ift bieß auch gang in ber Orbnung, ja unumgänglich

<sup>\*)</sup> Soude in petticoats. Fouche im Unterrodden.

nöthig. Der Aufseher, ben mir Doughby zu senben versprochen, ist noch immer nicht erschienen; und so ein fünfzig schwarze — Teusel will ich sie nicht nennen — aber Engel sind sie auch wahrlich nicht — im geshörigen Geleise zu halten, braucht etwaß; sie können Euch ben Kopf warm machen. Es ist ihnen nimmer ganz zu trauen, um so weniger zu trauen, je liebreischer, gütiger Ihr sie behandelt. Eine traurige Falte diese im Negercharakter!

Cafar hatte feine Komplimente noch nicht alle links und rechts abgefertigt, und betheuert, wie fehr er fich geehrt fühle, Lady Taby von Ungeficht zu Ungeficht zu schauen, als Brona bereits einfällt:

"D Maum, nicht glauben, wie viel gewiffe Leute fich einbilben, weil gewiffe Leute in einem neuen Blockhaufe wohnen."

Tiber wohnt nämlich in einem ber neuen Blockhäufer, auch ift er zum Bormanne ber Felbneger und interimistischen Ochsenkutscher avanciet.

"Vis Maum!" befräftigte Cafar, ber feine gelben Inexpressibles wohlgefällig beschaut, ben Ropf einige Male wegwerfend emporschnellt, und bann recht fashionable feine Baben mit bem Rohrstöckhen beklopft. "Yis Maum!" verfichert er abermals und ungemein wichtig.

"Maum she berry bad manners,"\*) betheuert Brona.

Wenn unsere Neger etwas als recht abominable bezeichnen wollen, heißt es immer: Es hat bose Manieren. So hat ber Pflug, das Rind, die Art oft abominable Manieren.

"D fie horrible Manieren, " befräftigte Cafar.

"O Maum Maum, Sie tanzen gesehen? O Maum! Maum!" schreit Brona, und bricht fosort in ein gellendes Gelächter aus, und die übrigen stimmen ein, und allgemeines Gelächter, so herzinnig, so zwerch= sellerschütternd! Ihr glaubt Euch in irgend einem Dorsparterre, und einen Zögling Listons mit seiner angebeteten Dora auf den Brettern. Wohl, so lacht ihr schwarzen Seelen! Wenn ich euch so ansehe, mit euren schwarzen und weißen Tugenden und Lastern, wie ihr des Lebens heitere Seite so unbekümmert fröhelich erfaßt, Alles, was Sorge heißt, von euch absschüttelnd, frage ich mich immer: Wer ist wohl ber

<sup>\*)</sup> Statt Maam she has very bad manners, Mabam, fie hat fehr boje Manieren.

eigentliche Freie? Du, ber herr, ober biefe beine Stlaven?

Das Gegenstud habt Ihr an ber anbern Seite bes Wirthschaftsgebäudes; zwei weiße Exemplare, Bimmermann und Schreiner, Die einzigen Weißen, Die fich zur Zeit auf ber Pflanzung befinden. Was bie Meger an Geselligfeit zu viel haben, haben biese zu wenig. Langweilige Subjette! zweifle, ob fie ben ganzen Nachmittag brei Worte mit einander gewechselt. Der Gine, ein Blomouth=Mann aus bem alten England. mit mattblauen Banfeaugen und einem langen Brofil. hat statt unserer was \*) lauter was, und bringt in Cocney= \*\*) Manier bas H glücklich ba an, wo wir es für überflüffig finden, und fo im Gegentheile. Er buchstabirt zu dato aus einem Buche, bas ber Deckel ermangelt, gahnt regelmäßig alle breißig Sefunben, legt mahrend bem ben Finger auf die Stelle, wo er aufgehört, wahrscheinlich um zu wissen, wo wieder anzufangen, und fährt bann in feiner Lefeübung fort.

Eine Sylbe flingt wie die andere; bas Buch fann

<sup>\*)</sup> Befanntlich wohs ausgesprochen, wird in einigen Shires Englands mahs prononcirt.

<sup>\*\*)</sup> Conboner Spiegburger.

unmöglich Bausen, Commata ober Bunkte haben. Frage- und Ausrufungszeichen existiren barinnen nicht. Monoton, schleppend, gebehnt, zieht er ein Bort nach bem andern wie aus einem Rabbrunnen heraus, ober wie unsere alten Creolinnen bas Gebet bes herrn herableiern, wenn sie Nachmittags in der Cathebrale\*) ihre Andacht verrichten. Die Geduld möchte einem schier reißen! Muß boch sehen, welche kostbare Geistesessenz es ist, die diesem brittischen Geshirne Nahrung zuführen soll.

3ch trete naber und es lautet:

"Ich fühle tausend menschliche Regungen in mir nichts Göttliches wenn es nicht gerade das ist was ihr verdammet den Drang zu lieben Barmherzigkeit zu üben die Schwächen meines Geschlechtes zu verzeihen das menschlich ist nachsichtig gegen die Meinigen zu sehn Sal Ach das Urtheil von Niniveh ist denn bestegelt Wehe Wehe der unvergleichlichen Stadt Sard was fürchtest du Sal du bist umzingelt von deinen Feinden wenige Stunden und der Sturm mag ausbrechen und bich vernichten und die Deinen und

<sup>\*)</sup> Bon Neworleans, ber Cip bee fatholifchen Bifchofe von Louifiana.

die Meinen noch einen Tag und Belus Geschlecht ist gewesen Sard was haben wir zu fürchten Sal ver= rätherischen Ehrgeiz der dich mit Schlingen besetzt noch ist hülfe möglich vertraue mir deinen Siegelring und ich lege dir die Köpse der Berräther deiner Feinde vor die Füße Sard die Köpse wie viele Sal soll ich mit Zählen beginnen wo dein eigener in Gesahr ist. "\*)

"Bas, ber Senfer! fann bieg fenn?" Ich febe bem Manne, ber fich nicht ftoren lägt, über bie Schulter.

"Manen Byrons! Wenn euch herabzuschauen vers gönnt ift auf diesen Verehrer eurer irdischen Muse euer Frohlocken muß unbegränzt seyn!"

"Ihr lefet ba ein schönes Buch, Mister Wright! nur, sehe ich, fehlt ber Titel."

"Ja ber fehlt, Mister Oward," befräftigte ber Zimmermann mit forrespondirendem Kopfnicken. "Hund Schabe, baß h'er fehlt. Hilt h'ein schönes h'und h'erbauliches Buch, andelt vom Bropheten Jonah h'und Niniveh. Wissen, Niniveh, wo der Brophet Jonah gepredigt. Müssen wissen, h'erandelte bas Buch von Cajüten-Jungen der Martha Glencairn

<sup>\*)</sup> I. Aft II. Scene ber Tragobie "Sarbanapalus." Lebensbilber a. b. westl. Semisph. III.

für b'eine Bouteille Rum nebst noch anbern Büchern. S'36m war ber Rum, mir find bie Bucher lieber. S'Unteralte mich h'erstaunlich gerne mit Buchern, Mister Oward, h'an Sonntagen nämlich, ware Schabe h'um bie Beit h'an Werftagen." Sier beutete ber Mann, die Bahrheit feiner Worte zu befräftigen, auf eine zu feinen Rugen ftebenbe Schublabe, bie nebit feinem Rafterzeuge, Schubburften und Wichfe und anbern Utenfilien, mitunter feine Reifebibliothet enthielt, die Twinsisters, Adventures of Dick Turpin, of the enchanted castle, of a flea, \*) und berlei flaffifche Werfe mehr, ungemein bivertirend nach fei= ner unmaggeblichen Meinung, nur heute, ba Conn= tag fen, halte er es für schicklicher, etwas Erbauliches zu lesen.

Auf meine Frage, ob er ben Jonah bereits gefunben, meint er, noch nicht, werde wohl später kommen; aber Nimrod und Niniveh und Baal habe er bereits öfter angetroffen; boch könnte er aus bem Ganzen nicht so recht klug werben, manche Worte und Namen kämen ihm auch nicht so ganz biblisch vor.

<sup>&</sup>quot;) Pfenningennterhaltungefdriften für bie unterften Bolte-

Und bas alles gibt euch der Mann fo abgemeffen, so positiv von sich, gerade wie ber Bosthalter Eure Briefe; und ihr mußt es anhören, ohne auch nur eine Miene zu verziehen. Wie ich fürber ziehe, buchstabirt er weiter im I. Att Sarbanapals. —

Fünfzehn Schritte gegen bas Saus zu brutet ber Schreiner, feine Fuge al pari, mit ber Rafe an bas Sofgelander geftemmt - über einem Eremplar bes preziosen Daily Journal \*) - In biefes jungen Men= ichen Leben fann fein gruner Rafenflect, alles muß öbe Wüste gewesen — und noch immer seyn! Ihr fonntet ibn für einen ichlechten Rachbrud bes Ritters von ber traurigen Geftalt nehmen. Genevre und Rautaback und Lafter haben bas Geficht mit jenem Afchkolorit übertuncht, bas in ber Regel Abzeichen ausgebrannter Leibenschaften ift. Ausgebrannte Leibenfchaften, bu lieber himmel! Der junge Menfc gablt brei und zwanzig Jahre, und kam por acht Tagen mit ber Frage and Land, ob ein Carpenter — Cabinetmaker vonnöthen sen; ba es ja bieß, blieb er, und prafentirte fich mir, als ich von ben Felbern

<sup>\*)</sup> Gines ber Hauptorgane ber Workies, Handwerksleute in Newhork.

gurudtam, bie eine Sand in ber linten Gofentafche, mit ber anbern ein Stud Rautaback haltenb, von bem er abbig, und mich während bem gemächlich vom Ropfe zu ben Füßen mufternb - feinen verschoffenen Biberbut mit fußbober Krone auf bem Ropfe, einen ichwarzen orforbfarbigen Frad, in bem er bie vier letten Monate geschlafen haben muß, mit eben folden Pantalons auf bem Leibe, alles ichlotternb, fcmutige Strumpfe und ausgetretene Schuhe an ben Bugen, ein Backen mit Cigarren und Zeitungen unterm Urme, mahrscheinlich feine leibliche und geift= liche Hauptnahrung — bas Gange ein Bild horribler Avathie. - 3d bielt ibn für eines jener Unbangfel an unsere Gerichtshöfe, bie wir im Gudoften Blutfauger taufen, fand mich aber im Irrthume, wie ich aus seiner Unrede entnahm, die babin ging, mich zu belehren: Er fen ein Gentleman, ber als Carpenter und Cabinetmaker \*) in zeitweilige Berhaltniffe mit mir treten wolle, gegen gesetliches Aequivalent. Jest wußte ich, wer vor mir ftanb, einer unserer fogenannten Worfies, ein Bogling jener neuen bemofra-

<sup>&</sup>quot;) Bimmermann und Chreiner.

tischen Schule, die, wenn uns ja etwas mit dem Fluche bes Staventhumes auszusöhnen im Stande ift, es vollfommen zu bewirken geeignet wäre. — hatte im Norden so manches von dem Treiben dieser Mensichen gesehen und gehört, dachte es der Mühe werth, die nähere Bekanntschaft eines Zweiges dieses weit verbreiteten Gistbaumes zu machen — da sie auf keisnen Fall viel kosten Laum unden — da sie auf keisen Fall viel kosten Lequivalent verstehe, spriste er einen Strahl kaffeebrauner Jauche aus dem zahnlosen Munde, und meinte — einen Dollar fünfzig Cents per Tag, mit genteeler Kost und Wohnung, wie es sich für einen Bürger und Gentleman gezieme.

Ich bebeutete Mister Wright, ihn zur Brobe zu nehmen, und ben Lohn nach feiner ersten Tagesleisstung zu hestimmen. Nach vier und zwanzig Stunden kam er in die Gallerie, wo ich mich mit Mistreß Howard befand; den Biberhut, wie gewöhnlich, auf dem rechten Ohr, die linke hand in der hosentasche, und sich in eine Stellung versegend, die unsere westslichen Creolen anzunehmen pflegen, wenn ihre Rinsberheerden vor ihnen vorbeigetrieben werden. Ehe er begann, spriste er abermals eine Jauche über die

Matte, worüber Louisens holbes Geficht fich gang furchtbar verzog; bann meinte er, echt pennfylvanisch lakonifd; er zweifle, ob wir lange beisammen bleiben wurden, er vermuthe, ich wiffe nicht mit Gentlemen umzugehen, er fen Cabinetmaker und Carpenter, aber Burger und Gentleman, ber, indem er feine Arbeit vermiethe, auf genteelle Behandlung nichts weniger als Bergicht leifte. Und es fen nicht genteel, ibm und einem Ausländer auf eine Art Katentifch feine Speifen fruh, Mittags und Abends in ben Gaal hinseben zu laffen; bei bem Borte Auslander fcog abermals ein Strahl Jauche aus bem gabnlofen Munde — mahrend wir, ich nämlich und Mistreg Soward, abgesondert in der Gallerie agen; im Dor= ben, Bennfplyanien und Ohio nämlich, habe man mehr Lebensart, ba fägen bie Gentlemen Journeymen \*) an ber Tafel, mabrend Berr und Frau aufwarteten. - "Borft bu, liebe Louise, wie aufgeklart genteel bie Leute in Bennsplvanien finb" - lachte ich, bebeutete aber bem Manne bes Sobels troden, er muffe fich in bie Sausorbnung fugen, ober geben. Er

<sup>\*)</sup> Berren Sanbwerfer - Taglohner.

spritte auf bieses mein Ultimatum abermals über bie Matten bin, blieb aber.

Und wer ihn fo fieht und fah, ben Sut Jag und Nacht auf bem Ropfe, wie bie alten Könige in ber Bibel ihre Kronen, ber muß und mußte nothwendig glauben, er fen einer ber fouveranen Bolfstommiffare, auserkohren, um mein Eigenthum nach gararischen Bringipien unter ein Dutend Zimmerleute, Schufter und Schneiber zu vertheilen. Gin ichneibender Sobn umspielt seine Mundwinkel voll brauner Jauche, ber gu verfteben gibt: Warte nur, unfere Beit wird auch noch kommen. Louise wurde recht ungebuldig und beinahe bofe, bag ich bem Menschen nicht fogleich ben Laufpaß gab. Aber Louise, so wie ihn. haben wir Taufenbe, Sunderttaufende im Rorben und beffen großen Seeftabten. New-Dork, Philadelphia, Baltimore find mit ihnen angefüllt, von ihnen beberricht, tann man beinabe jagen. Gie verfügten über bie Bahlen, ihre Werfzeuge figen in ben Uffemblies, bem Rongreffe. Sie haben ihre Bureaus, ihre Prafiben= ten, Gefretare, Emiffare, ihre vollständige Organi= fation, ihre Zeitungen, bie bas liebe Bolf bearbeiten,

ihre Plane verwirklichen follen. Diese Plane find freilich monftröß, aber fie find nicht neu. Es ift bas agrarische Gesetz ber Plebejer bes alten Roms, was fie wollen, nur nach mobernem, echt bemokratischem Juschnitte umgemobelt.

Sie wollen nicht blos ba nehmen, wo zu viel, und hinzufügen, wo zu wenig ift; man muffe, ift ihre bestimmte Satung, biesen beneidenswerthen Zustand bes Juste-Milieu auch bauernd machen, alles Monopol der Einsichten und Kenntniß aufheben, verpönen. Universitäten, Akademieen, seben burch ihre Kostbarsteit blos Reichen zugänglich, seben die Pstanzbeete müßiger Spekulationen, die Fundgruben aristokratischerckusturer Meinungen, überwiegende Einsichten burchgängig mit dem demokratischen Prinzip unversträglich; Mediocrität ist ihr Wahlspruch, nur durch sie erhalte sich dieses kostbare Prinzip in unbesteckter Reinheit.

Ja fo fagen, prebigen, lehren fie, und wollt 3hr's nicht glauben, fo lefet eine ihrer funfzig Zeitungen. Gi unfere Demokratie! Gie ift ein liebes Ding — auf bem Bapiere, aber boch zweifle ich, ob ihr großer

Apostel \*) noch im Jahr 1828 berfelbe Belot ift, ber er im Jahr 1801 gewesen. - Die Rrebsschäben biefer Urt Bolferegierung treten furchtbar an bie Tageshelle. Unfere bisberige Ordnung ber Dinge, unser Kesthalten am Besetze, unsere ganze burgerliche Gestaltung, gesteben wir es nur, bat ihre Betonung, ihre Richtung vom alten England empfangen. Unfere Achtung por bem Gefeke, bas Sauptbollmert unferer gefellschaftlichen Ordnung, ift großentheils Rach= flang von Englands ftarfem Bugel, mit bem es bie Leibenschaften regiert, ber tief eingeprägten Autorität, bie es feinen großen nationellen Namen zu bewahren gewußt - und bie, auf und übergegangen, auch un= ferem Staatsichiffe jene gunftige Richtung gaben, bie noch lange nachhielt, nachbem es bas Ruber aufge= geben; fo wie bas aufgetakelte Schiff feine Richtung noch lange behält, felbst wenn bas Ruber verlaffen ift. - Allein bie Takelung fängt an, gewaltig nach= zulaffen, bas Tauwerk zu reiffen, bie Autorität von geschichtlich großen Mannern ift geschwunden; unfere

<sup>\*)</sup> Jefferson, ber bekanntlich für bas bemokratische Bringip mehr gethan, als irgend ein Staatsmann ber alten ober neuen Zeiten.

Schuhmacher, Schneiber sprechen von ben Washingston's, Franklin's, wie von ihren Lehrburschen, jeder glaubt ein besseres Staatsgebäude aufführen zu können. — Das sind traurige Symptome übermuthig verdorbener Säfte!

Und wie ich mir ben Mann ber neuen Schule so besehe, reicht er mir die Zeitung mit einem triumphizenden Lächeln, das schneidend boshaft wird, wie ich ihm seine Auffundigung gebe. — Wie er liegt, wirft er den Kopf auf die linke Achsel, nimmt einen frischen Biß Kautaback, sprigt die Jauche des ausgesaugten dicht vor mich hin, und frägt mich, ob ich ihm nicht einen Rock und ein hemb mit ein Baar Beinkleibern leihen wolle, seine bedürften der Ausbesserung, er wolle sie aber als Burgschaft zurücklassen.

Ich wußte nicht, follte ich lachen ober mich ärgern. In meinem flüchtigen Junggesellen-Leben mähnte ich, bie Welt zu kennen, weil ich ben bunt gewirften Teppich ihrer Außenseite mit fröhlich unbefangenem Auge erschaut, jeht sehe ich meinen Irrthum. In ben vier Wochen meines Cheftanbes habe ich mehr Schlechtigfeiten unferes Burgerlebens erfahren, als in meinen früheren sieben und zwanzig und brei Bierteljahren

zusammengenommen. Ich wandte bem Menschen mit Abscheu ben Ruden. —

Die Sonne hat fich mittlerweile gesenft, bes Don= bes Silbericheibe glänzt burch bie Magnolien-Kronen bom jenseitigen Ufer berüber; einzelne Griffe am Bianoforte tonen burch die Jalousteen; Louise ergeht fich im Reiche ber harmonie; es ift bas zweite Mal feit unferer Berbeirathung. Gie war fonft eine giem= lich starte Spielerin, und ftarfere Tänzerin, allein mit bem Schluffelbunbe am Gurtel verliert fich Luft und Liebe zur harmonie fehr balb. Bor bem Saufe find Gruppen unferer Reger und Regerinnen, mahr= scheinlich um ben Afforben zu lauschen. Gie lauschen ihnen gerne, ben Afforden; jo tam neulich Bompen in ben Saal, gahnefletschend, bittend, Maum möchte ibm ein geiftliches Lieb aufsvielen. Maum that es. und ber arme Pompen verlor barüber schier ben Ropf vor Freude. Aber bas Gefummfe, Gemurmel ift zu ftark, es flingt wie Spannung; aller Augen find auf bie Fenster, und jest, ba fie mich erblicken, auf mich gerichtet. Wie ich naber zur Biagga fcbreite, bricht Craffus ber altere auf Craffus ben jungern los: "Du Rascal, bu Jacffon-Mann fenn, bu ichoner Jadfon Mann, bu Schande ber Familie, bu Neun \*) befommen. — Du nichtsnüger Rascal fenn?"

"Was ift bas?"

"Hat sich bie heitlose Bolitik auch in die Köpfe meiner Neger verirrt! Sie macht uns genug zu schaffen!" Jetzt brehen und winden sich Tiber und Vitell näher an mich heran, beibe sich hinter den Ohren kragend, den Mund aufsperrend, ihre Augen furchtsbar rollend, so daß ihr nur das Beiße seht, nach Worten haschend. — Endlich bringt Vitell "Massa, Massa, God bless Massa!" heraus.

Ich schaute Vitell ernsthaft an, ohne eine Miene zu verziehen. Stlaven find Rinber, die euch die leifeste Regung in euren Gesichtsmuskeln ablauschen, und haben sie eure schwache Seite gefunden, euch zu meistern verstehen, trop einem souveranen Meister.

"D Maffa, Maffa!" fiel Tiber ein.

Ich fdwieg noch immer. In ben Gruppen herrichte eine athemlofe Stille.

"O Maffa, Maffa!" hob wieber Bitell an.

<sup>\*)</sup> Reun Biebe - Rascal Courfe.

Test erft war es meiner patriarchalischen Burbe gemäß, zu reben. Ich fragte baber: "Was hat Maum?"

"O Maum, Maum, God bless Maum!" schrieen bie beiben Reger.

"God bless Maum!" fiel ber ganze Saufe im Chorus ein.

"O Massa! Maum! erlauben — O Massa! Maum! erlauben, bit dancing,"\*) hob wieber Bitell an.

Ich wurde ernft.

"Aber Vitell! was werben bie Nachbarn sagen? vor brei Wochen hattet ihr euer Fest, vor vierzehn Tagen bas Nachsest."

"Seute Nach=Nachfest haben," frohlockt Bitell; "Maffa! Nach=Nachfest." —

"Was werden bie Nachbarn fagen? wir haben Baumwollen-Ernbte." —

"Dam Nachbarn — Dam Baumwollen-Ernbte!" foreien Bitell und Tiber.

3d wurde wieber ernft und ging feierlichen Schrit=

<sup>\*)</sup> Ginen Heinen Tang.

tes ber Biagga gu, um bie Stimme meines Barlia= ments und Bremierminifters zu boren. Der Saufe ftand in athemlofer Spannung, bas Refultat ber Ronferenz abwartend. Und Louise, die nichts lieber als die Reger frohlich fieht, meint, daß wir ihnen die Freude gonnen follten, Papa thue es immer, es fen beffer, sie tanzen, als grübeln und die Röpfe hängen zu seben; ohnebem tofte es nicht mehr als ein Paar Gallons Rum, und einige Schinken und Salzfifche. Und wie nun die Konferengglieber, Parliament und Arone einig find, gibt lettere ihre Sanktion, und ber Jubel ift im Lande. Raum haben fie bie Erlaubniß vernommen, fo ift auch alles in ber tollsten Beme= gung; Bodefprunge, Gefdrei, Gebrulle, Befang, -Wille geberben fich wie närrisch, Männer, Weiber und Rinder fapriolen wie befeffen umber, feine funfzehn Minuten find vergangen, und bas gange Camp ift wie im hellen Brande. Bon jeder ber in die Erde ein= gerammelten Stangen flammt eine Rienfactel berab; bie zwanzig Leuchter werfen einen grellen, rothen Wiberschein auf die schwarzen Geftalten, bie, wie ich jest erfebe, fich zu ihrem Nach-Rachfeste icon feit einiger Beit geruftet haben; es ericheinen nämlich

Fahnen wie beim Sauptfefte, aber biefmal haben fie politische Karben, weiß und blau. - Jede Kabne einen Bogen weißen ober blauen Bapiers, ber beinabe fo friegerisch aussteht, wie unfere Milizen=Kahnen. -Und wie diese haben fie Czakos, versteht sich, gleich= falls von Papier; und ein Treiben, wie es nicht toller beim Ausmariche von einem Dugend Miliz=Regi= mentern fenn fann. Gie haben fich in zwei Parteien abgetheilt, die eine mit blau= und golbpapiernen Czafos und folden Fahnen, jebe Abtheilung gebn Kahnen, die fich schieflinig wie unfere Milizen aufftellen. Man konnte fie fur zwei ausziehende Regi= menter halten - bis auf bie Farbe, - jebes gu breißig Mann, worunter gebn Fahnentrager, funf= gehn Offigiere, brei Gemeine und zwei Banbiften. Die lettern find Tiber und Grachus. Tiber mit feiner Beige, Grachus mit bem Triangel. Bas bie Mufit betrifft, fo ift bie Jackson-Partei offenbar im Bortheile, benn bie Abamiten haben blos einen Triangel und zwei Ruhschellen. Thut aber nichts. Manner, Beiber und Rinber rangiren fich fo ftolk um Fahnen und Ruhichellen, und beben bie Fuge

fo schwingend! ber Tambour=Major eines englischen Grenabierregiments ift ein Golzmann gegen fie.

Tiber gibt mit seiner Beige bas Signal.

Und breißig Stimmen fallen ein.

Hurrah Jackson be a great man, Ho Ho Ho!\*) Beat dem Brittish blows lo lo lo! Jackson says black man for eber, Johnny President be neber.

Und fort ziehen fie, dem Tanzplate zu. Nach ihnen die Abamsparthie in unbestecktem Beiß, das aber gegen das Blaue offenbar im Nachtheile ist. Blau bleibt blau, und gar Gold mit Blau!

Psyche, die Kammerzofe Louisens, die von der Jackson-Barthie ift, springt triumphirend an Maum, während diese so eben einen Bissen gebratenen Huhns zum Munde bringt — "Maum! um Gotteswillen Maum! nur schauen die Abamsparthie! Nichts als weiße Fegen auf den Köpfen, und die Fahnen! Fegen schmutzigen Bapiers! und die Musse! Wichts als ein Triangel und zwei Schellen! Wohl! Wohl! Phyche

<sup>\*)</sup> Jadson ein großer Mann seyn, Ho Ho Ho! Er bie Britten blau schlagen, Lo Lo Lo! Jadson sagt ber schwarze Mann für immer, John Quinci wird Prästbent seyn nimmer.

nie fo jammerlichen Aufzug gesehen! Fp! - Pfyche teinen Abamsmann zum Tänzer haben!"

Und empor schnellt Psyche ben Kopf, wirst einen Blick souveraner Verachtung auf die weißen Fahnen und Czakos, und wechselt, was ihr schon zweimal besohlen ist — unsere Teller.

Wie ber Blit aber — wenn nämlich ber Blit eine alte Ente ift - fommt Sibylle hereingewackelt, fle hat im hintersaale ben beiben Zimmerleuten ihren Rum gebracht, und Pfnchen, die ihre Grofinichte ift. gebort. Natürlich muß Alles liegen und fteben bleiben, um die Ehre ber Abamsparthie zu retten. Gie ift Aristofratin burch und burch, und bat auf bem grauen Wollfopfe einen Capuchon, ben sie von ber feligen Baronin Carondolet, die vor einem halben Seculum florirt, geerbt, und ben fie nur bei ben allerfeierlichften Belegenheiten zu beplopiren geruht. "Bas," fchreit fie, "Du nichts nutes Dina! Du Schanbe ber Familie! Du mit bem Befen gepeitscht werben - Du Abamsparthie läftern! Du Jacffoni= ftin! Du nicht beffer als bu fenn follft! Du Du!" und fort trout fie abermals, um die Abamspartbie abziehen zu sehen, die nun gleichfalls ihre Feldmusik hören läßt, und den Chorus anstimmt. \*)

> John Quincy Adams be an Old American, Yankee Doodle yankee Dandee. Andrew Jackson son of nasty Irishman. Irishman says black man be a dammée Yankee doodle yankee dandy.

Ab zieht die kriegerische Schaar, in Reih und Glieb, fo gut es gehen mag, zwei indianische Linien, Mann und Weib, mit Fahnen und Musik, nämlich dem Triangel und ben zwei Kuhschellen.

Bfyche rapportirt jebe Bewegung ber beiben Barthien, während wir bei Tische figen. Auf einmal stockt sie in ihren Berichten. Es erhebt sich ein Gefchrei und Gekreisch, bas unmöglich bas fröhlicher Menschen senn kann. Bangor und der junge Grachus kommen in ben Borfaal gesprungen, ber Lärmen braußen wird immer ärger. Die beiben Jungen

<sup>\*)</sup> John Quincy Abams ein Alt-Amerifaner feyn, Yankee Doodle yankee Dandy. Andreas Jacfon nur der Sohn eines schmubigen Iren. Ire fagt der schwarze Mann ein Darnmee, Yankee Doodle yanker Dandee.

schreien: "Sie abscheuliche Manieren haben, er horribler Neger feyn."

Der Lärmen braußen wird ein wenig zu arg. Pfoche gellt uns in bie Ohren: "sie bereits fechten." Ich saß ruhig, nicht so Louise, aber ich winkte ihr, und sie verstand mich.

"Sieh, was es gibt, " befahl ich Bangor

Bangor fommt hereingesprungen, und stammelt und platt heraus, wie Tiber und Mistreß Tiber Brona vom Tanze weggewiesen, wie Casar die Bartei Brona's ergriffen, nach ihm Achill, Briam, Hector und die halbe Heroen= und Götterwelt, furz wie der Krieg im Olymp dem Ausbruche nahe sey.

"Ich laffe ihnen fagen, fogleich mit bem Tanze einzuhalten" — bebeutete ich Bangor ruhig. Und Bangor fpringt, und Grachus fpringt, und Sphille watschelt, um ben hohen Beschluß zu verfünden.

Ich saß so fest wie ein Friedensrichter über einem Behn-Dollars-Brozesse. — Draußen trat gänzliche Stille ein. Louise fuhr einigermaßen ungeduldig auf bem Sessel hin und her, was ich aber nicht bemerken mochte, benn Bangor und Bsiche bohrten uns in die Augen. Man sah ihnen die Sier an zu lesen, was

in uns vorgeht. Endlich erhoben wir uns, Louise und ich, traten gravitätisch an die Biazza, und von bieser bem Tanzplate zu, wo sämmtliches Tanzpublis fum versammelt ist.

Es ergibt fich aus ber gerichtlichen Untersuchung. baf Tiber ober vielmehr Mistref Tiber bie liebens= würdige Prona vom Tanzplate meggewiesen, bag biefe bafur Tiber einen schmutigen Neger aufgeheißen, und er gegenseitig fie Eine aufgeheißen, die nicht beffer ift, als sie sebn sollte, worüber ber galante Cafat fo entruftet worben, bag er mit feiner gangen bisvonibeln Macht - bem Sirnschabel, gegen Tiber angeruckt und ihm eine vollfommene Nieberlage beigebracht. Defimegen und von wegen ber Störung bes Landfriedens, murbe als Urtheil erlaffen, bag Prona sogleich in ihre Hutte, Laby Tiber und ibr Gefpons gleichfalls in bie ihrige fich zu verfügen haben. Cafar erhielt ein paar Lungenbiebe, und ebenfalls Urreft, und nachbem bie Rube foldergestalt bergeftellt, wurde hulbreichst erlaubt, ben eröffneten Ball fortzuführen. Die Geige fehlte nun freilich, aber ber Jubel über bas Salomonische Urtheil war benbalb nicht geringer.

Das ift fo unfere Regierungskunft und Art und Weise. Das qui nescit dissimulare, nescit regnare. liegt, wie bei jeber Regierungstunft, auch bier gu Grunde. Freilich find ihre Faben nichts weniger als fein gesponnen, aber gerabe so thun sie ihre Dienste - feiner gesponnen wurden fle vielleicht reißen. Die besten Materialien, aus benen sie bauernd und fest gewoben werben, find, eine fich ftete gleichbleibenbe Gelaffenheit und Burbe, mit ber gehörigen Dofis humanität, bie bas Wohl ber Schwarzen über bem eigenen nicht vergifft, und eine Bugabe von beilfamer Strenge, bie erforberlichenfalls nicht in Budungen gerath, wenn fie einen Sieb und auch zwei geben foll. Bu viel Bartgefühl in biefem lettern Bunfte burft ibr abfolut nicht haben, und habt ihr es, bann taugt ihr nicht zum herrn von Schwarzen, und biefe nicht fur euch; aber ihr muffet bie Beitsche fo wie ber Bater bie Ruthe - ber Argt bie Medizin gebrauchen, gur Befferung, und nicht, wie ber Ruffe bie Knute, ober ber brittische Trommelschläger ben Stock, als täglichen Beitvertreib.

"Du ewiger Berorift," lachte Louise, mir ben Mund zuhaltend — "Billft Du Tiber nicht feiner

Saft entlaffen?" "Doch eine halbe Stunbe, und bann wollen wir seben." Louise aber meint fogleich, und bafibie Musik auch gar zu erbarmlich fen; "aber bann Louise, die Geige Tibers hat ja auch nur brei Saiten, und die Harmonie der Tone ist so horribel; und ibn fogleich freigeben mare Poffenspiel, feine Strafe. Laffen wir ihn noch eine halbe Stunde ichmachten, bann werben ihm bie vier bis zu Mitternacht um fo beffer bekommen." Und Louise neigt ihr Köpfchen, und meint, "bu haft Recht," und wir vollenbeten unfer Abendeffen, und bann erheben wir uns, und begeben uns abermals auf den Tangplat, wo es fo fröhlich hergeht, als hätte bas Publifum Wipperts Bande im Orchester. Mit geboriger Burbe minke ich bem Dreizacke und ben Schellen Stille, und verfündige sofort fammtlichen Liege=Subjekten, wie fie auf die Borbitte von Maum wieder ihre volle Tangmusik haben, und auch Tiberina und Cafar hupfen burfen, Prona nicht ausgenommen, die gleich ber Sempronia berüchtigten Unbenfens, bie Ruge zierlicher hebt, ale nothig, auch gebührlich ift. Und allgemeiner Jubel - und ein allgemeines God bloss Maum! und ein Dutenb eilen ben Incarcerirten ben boben

Befchluß zu verfünden, und Begnadigte erscheinen, und hören noch eine zweiminutliche Straspredigt, und bann geht der Jubel erst recht an. Tiber schüttelt und brückt Prona die Sände, Casar und Tiberina grinsen vor Freude.

Es ift nicht möglich, frohlichere Gefichter, ale bie Eurer Reger zu ichauen, wenn fie fo recht von Bergen überzeugt find, daß Ihr es gut mit ihnen meint. 3m Norben und auf Guern St. Philippsballen tangen bie Leute auch, aber mas find ihre geschnörkelten verfun= ftelten Tange gegen biefe Naturfprunge und bie con amore Tange unferer Greolen=Regerinnen. Gie neh= men Cuch Attituben an, Die fefte Grundfage erforbern, um falt zu bleiben. Wolluft und Ginnlichfeit leuchten aus jeber ihrer Bewegungen. Die Manner finb Bengel gegen fie, und verberben ihre zierlichften pas; bafur erhalten fie aber auch, befonbere wenn fle aus bem Tangfreife hopfen, von Craffus, ber zwei Fahnen, eine weiße und eine blaue in ber linten Sand, als Geremonienmeifter mitten inne fteht, Maulfcellen, bie irgend einem anbern, ale Regerfcabel, noch nach acht Tagen Ohrenklingen verurfachen müßten.

Drinnen im Borsaal fitzen die beiben Zimmerleute verdroffen debattirend, und gerade so lange, als die zwei Aumbouteillen währen, die ihnen zur Sonntagsfeier hingestellt worden. Angefüllt taumeln sie ihrem Lager zu; hier benkt die Mehrzahl kaum an das Trinken, obwohl sie es sonst nichts weniger als hassen, aber die Gegenwart ihrer Ladies, auch in diesem Bunkte ist der Neger Affe.

Duabrille folgt auf Cotillon, Ecossais auf Walzer; diesen lettern tanzen die Mädchen unvergleichlich.

— Man fann nichts lleppigeres schauen! Und wie endlich die Mitternachtsglocke das Zeichen zum Aufsbruche gibt, kommen die Männer mit ihrem humblesten Kratzsuße, die Weiber knirend, alle God bless Massa, Maum schreiend, gellend, brüllend. — Hochvergnügt, und doch nicht übersättigt, trollen sie, nachdem die Leuchter alle ausgelöscht sind, ihren Hütten, die fremben Neger ihrer Herren Pslanzungen zu. Erst nachsbem diese letztern fort sind, wird es ruhiger.

Einzelne Geftalten weilen noch vor ben Thuren in ihren Gartchen, plappernd und lachend, allmählig verhufcht auch bie Stimme biefer, ber Bullfrofch läßt fich bafur lauter hören, bas ftöhnenbe Gebrulle ber Alligatoren vom Flusse herüber, bas schrille Geschnatter einzelner Wildganse, — bie Nacht hat ihre Klügel über bie westliche Hemisphäre ausgebreitet. Ruhet fanst ihr alle.

Uns war fein Schlaf gefommen. Louife zog ihren Mantel mehr über die Schulter, und ihren Urm in den meinigen gelegt, schlendern wir, von Marius und Sulla umwebelt, durch bas Dorf — bem Säuseln des Nordwestwindes lauschend, der von den Balmettosfeldern jenseits des Flusses herüber wunderlieblich unsfere Wangen fächelt.

Es ift eine wunderliedliche Nacht. Der Mond mit seiner blau und grün golden funkelnden Scheibe, sie leuchtet, als wäre sie aus Myriaden von Feuerstäfern zusammengesetzt, im hellblauen, wolkenlosen Kirmamente — lächelt so freundlich herab, — ber Geift, wir empfinden es, erhebt sich, die Sehnen schnellen elastischer — wir fühlen so wohl, so selig! — wir umschlingen uns inniger; auf einmal!

"Bas ift bas? — Sulla was gibt es?" Sulla webelt mit bem Schweife, und Marius wendet die Schnauze nach einer Negerhütte, wie um uns aufmerksam zu machen.

Ich warb ärgerlich über biefes Unterbrechen. Giner biefer v—ten schwarzen fremben Nachtwandler, ber zurückfehrt, — biese Regerinnen find boch ärger.

"Es ift einer bet Unfrigen, " bemerkt Louise, "fonft wurden Sulla und Marius nicht fo ruhig fenn."

Ihr Geflüfter wirb burch eine gellende Stimme unterbrochen:

"Byrrhus ordentlicher Neger seyn; Pyrrhus nicht bie ganze Nacht von seinem Weibe weg bleiben, bas nicht Byrrhus seyn." —

"Bas Teufel ist bas? Wer ist ba? — Louise bleibe hier! Muß boch sehen! Es ist bie Sutte von Byrrhus und Benus, ihre Stimme; aber ihr Gezänk klingt so originell, und Originalität ist sonst ihr Fehler nicht."

Louise zieht ihren Urm zurud, und ich trete einige Schritte vor, und sehe Byrrhus, vor feiner Gutte am gangen Leibe wie Espensaub zitternb.

"D füße, liebe, gute Benus! Mistreß Benus! Byrrhus nimmermehr fpat ausbleiben — Benus um Jefus willen! Benus Barmherzigkeit haben — aufmachen — es Byrrhus fenn," bat Byrrhus; "Byrrhus schönes Seibentuch zum Brafent bringen, er alles

bringen. O Benus! Mistreß Benus! Laby Benus! Nur biegmal verzeihen, bag Massa Maum nicht hören." —

"Benus, Benus," gellte es in ber hutte, "nicht von Pyrrhus venusirt seyn wollen, sie nichts mit ihm zu thun haben wollen, bas nicht Pyrrhus seyn, bas ein lieberlicher Neger seyn, ber sagen, er in ber Predigt gewesen, und er bei Symmes gewesen."

"Schöne Benus! Gute Benus!" bat Byrrhus vor ber Thure; "Supe Benus! Um Gotteswillen! mich einlaffen, fonst Massa hören, es Byrrhus feyn, Byrrhus in ber Predigt gewesen."—

"Nicht wahr feyn," rief es von innen heraus, "Byrrhus ein Gentleman feyn, er gute Manieren haben, er bei feinem Weibe zu Hause bleiben, aber ber Neger vor ber Thure, Maroon Neger, \*) schelmisch lieberlich biebischer Neger seyn."

Die Szene war gar zu brollig. Bon innen heraus eine here von Negerin, die dem armen Byrrhus seine Ibentität abzustreiten daran ift, — und der arme Sünder, vor Angst mit den Bähnen klappernd und

<sup>\*)</sup> Entlaufene, in ben Walbern umberschweifente Reger.

immer wieber die holbe Göttin beschwörend, bei Allem, was einem Neger heilig ift, versichernd, daß er Byrrhus sen; — sie entgegenschreiend, er sen nicht Byrrhus, Byrrhus sen Gentleman, ber Byrrhus aber vor ber Thure ein schlechter, lieberlicher, bösen Weibern nachlaufender Neger.

Das, fürchte ich, wird auch wenigstens zur Sälfte ber Fall fenn. — Pyrchus mare fonft fein übler Junge, arbeitsam und auch ziemlich treu. 3ch habe seinetwegen die holbe Benus von Bafers Station herab in meine Bflanzung mittelft vierhundert funfzig Dollars beschworen, nur um bas ewige Geläufe los gu werben; aber wer fich bem Dienfte Chtberens er= giebt, hat eine laufig bofe Gewohnheit angenommen, bie eine ftarte Rur braucht. Es fcheint, er ift abermals auf bem Wechsel, und in feinen Excursionen nach befagter Station begriffen, bie ihm bereits fo manden Budel voll Schläge von ben bortigen Auffebern zu wege gebracht. Huch biefesmal, feinem Juden und Frösteln nach zu schließen, burfte er nicht leer ausgegangen fenn. Es ift richtig, wie ich vortrete und ihn bei ber Schulter erfaffe, gudt er gufammen, budt fich, wie einem Siebe auszuweichen, ichaut

verwilbert auf, und fällt, wie er mich erkennt, fogleich auf die Knie.

"Byrrhus!" fprachich - "ich febe, Du bift zeitlich auf."

"Beitlich auf sehn, Maffa;" wieberholte Phrrhus in lacrymosem Tone.

"Dir ift falt."

"Ralt fenn, Daffa."

"Aber es ift boch gar nicht falt, Phrrhus."

"Gar nicht falt fenn, Maffa," ftammelte ber schwarze Bolonius.

"D Maffa! Maffa!" rief es innerhalb ber Thure.

"Benus! was gibt es?"

"Massa! Massa!" rief Benus, die nun die Thüre aufreißt, und im Negerinnen=Neglige, das heißt, einem Fragment von Hemde, herausstliegt: "D Massa! Byrrhus abscheulicher Neger seyn. Benus ihn nicht mehr zum Manne haben wollen, er sagen, er in die Predigt gehen, und er zu Symmes gehen."

"Saubere Geschichten, Byrrhus, muß ich von bir horen. Gestern melbeteft Du Dich zur Predigt, schworst mir, Du wurdest in die Predigt bes ehrwurdigen Roebuck gehen." "Maffa! Byrrhus zum Erburdigen Roebuck gehn."
"D Maffa! Byrrhus abscheulicher Neger seyn.
Schauen Maffa, wie er zum Erburdigen Roebuck
gehn. D Maffa! Waffa!"

Und unter diesen Worten gar nicht träge, beginnt sie bem wie ein Schlachtopfer zitternden Byrrhus die Jacke, das hemd abzuziehen, und im hellen Mond-lichte auf die Geiselstriemen zu deuten. Byrrhus hat nach der abermaligen Niederlage, scheint es, seinen Muth gänzlich verloren, und läßt geschehen. "Massa mehr schauen," schreit Benus, die in ihrem Kammersherndienste weiter schreitet, worin ich aber einstweilen einzuhalten für gut befand.

Während bem geht bie Thure ber Byrrhus zunächst gelegenen Hutte auf; ber Wollfopf, ber zum Borfchein kommt, gehört Bompen an, welcher sich gestern gleichfalls zur Bredigt gemelbet.

"Alfo das ift Deine Andacht, Byrrhus!" hob ich in ominöfem Tone an — "bas Deine Andacht, zum Meeting melbest Du Dich, schwörst, Du wollest in die Bredigt, und statt in die Bredigt zu gehen, läufst Du allen liederlichen Dirnen nach, und vertäßt Dein Weib, bem Du vor vier Wochen angetraut worden."

Bompen fprang mir buchftablich in bie Rebe. Bie er war, im hembe, hopst er vor mich hin! ber Triumph lacht aus allen feinen Zugen.

"Ah Massa!" platt er heraus; "Bompey in ber Bredigt gewesen seyn."

"Und Bompey bas Maul halten, bis die Reihe zu reben an ihn fommt."

"D Maffa! Maffa!" schrie ber zerknirschte Byrrhus.
"Maffa! ihm nicht glauben, er lügen, er lügen, wie ein schwarzer Neger."

Byrrhus und Benus sind Mulatte und Mulattin, bas heißt von einem weißen Bater abstammend, wo= gegen Bompen ein ächter Ebony ist. Er fährt bitter= böse auf Benus los: "D Massa, Benus Mulattin seyn! sa ha! — sie wie noch in Bakers Station gewesen, alle Männer einlassen — ha ha! — sie nicht besser, alle Männer einlassen —

"Halt bas Maul, Bompen, fag' ich Dir, und Du, Benus, bas Deinige auch."

"Alfo Byrrhus bei Symmes gewesen, und Peitschen= hiebe bekommen?" fragte ich biesen.

Der Neger giebt nie Bahrheit von fich, fo lange noch eine Luge möglich ift.

"Byrrhus nicht bei Symmes gewesen," heulte Byrrhus recht unfoniglich.

Ich hatte Bangor, ber meine Stimme gehört und herbeigekommen war, gewinkt.

Er brachte die Peitsche, die ich hob.

"Allfo Phrrhus nicht bei Symmes gewefen?" fragte ich fcarfer.

"Byrrhus bei Beards gewefen," heulte ber Neger.
"Und nicht bei Symmes?" fragte ich abermals,
während die Beitsche baran war, auf ben Rücken bes Lügners herabzufallen.

"Byrrhus bei Symmes gewefen," jammerte er endlich.

"Maffa!" fchrie Benus — "Benus nichts mehr mit Byrrhus zu thun haben, er lügen wie abscheulicher Neger, er fagen, er in ber Bredigt gewefen."

"Und Maffa fagen, Benus bas Maul halten, fonft er es ihr ftopfen."

"D Maffa! Maffa!" fchrie Benus unverzagt — wer abicheulicher Neger fenn, er allen Mabchen in Baters Nieberlaffung nachlaufen."

Das fdrille Begante hatte nun meine Reger alle

aus ihrer Auhe aufgescheucht. Wie Gespenfter tamen fle von allen Eden und Enben heran.

"Shone Geschichten," fuhr ich im Tone bes Corsporals Uncle Toby fort. "Schone Geschichten, bie ich von Dir hören muß, Pyrrhus. Hast nun bas britte Weib, und nie wird bes Gesaufes ein Ende."

"D Maffa! Maffa!" schrie Byrrhus, "sie bofes Beib seyn, fie fagen, Byrrhus kein Gentleman seyn, er abominable Manieren haben."

"Sie hat Recht, Burrhus," befräftigte ich.

"Maffa!" ichrie ber zerknirschte Neger abermals. "Byrrhus es nimmermehr thun, er funftig in bie Bredigt gehen, er es ichwören bei Jesus."

"Er Jesus sagen — er bei Jesus schwören, er versbammt fenn, " fiel Bompen mit verdrehten Augen ein.

"Halts Maul, Pompey! oder ich will Dich v-n."

"Für bieses mal," sprach ich, "sey es Dir verziehen, Burrhus, ba Du bereits vom Aussehr von Mister Symmes Pflanzung Deinen Theil erhalten. Wärest Du zu Hause geblieben, wie ein orbentlicher Schwarzer, so hättest Du getanzt, und beinen Rum und andere gute Dinge gehabt. Geschieht es nochmals, so wanderst Du nach Merveille's Zuckerpstanzung.

Brauche feine lieberlichen Neger, bie ihre Weiber zu Sause figen laffen, und andern nachlaufen. Du weißt, ich scherze nicht."

Der Neger sturzt wie ein Klot mir zu Fugen. Benus herz ift gleichfalls erweicht, wie fie von Merveille's Zuckerpflanzung hört.

"D Maffa Byrrhus verzeihen! Benus ihm ver= zeihen, er lieber, lieber Byrrhus fenn."

3ch winfte ihr Stille.

"Und Du Bompen," wandte ich mich nun zu bem einigermaßen eingeschüchterten Rivalen Cafars, bem aber ein besseres Gewissen aus ben Augen leuchtet; "von Dir werbe ich wohl Aehnliches vernehmen müssen?"

Bompey ist ein stämmig untersetzter Bursche, mit Achseln und einem Schulterblatte, die zu einer Berstulesbufte als Modell dienen könnten, sehr brav, treu und steißig. Er ist seit der Ankunft des Reverend Roebuck sein unverdroffenster Besucher, und läßt auch bereits den Kopf nach Art und Weise der Methodisten hängen; ein Umstand, im Borbeigehen gesagt, der Mistres Howard gar nicht gefallen will. Auch mir nicht. Aber der Reger ist, so wie ich, eine Erea-

tur seines Schöpfers, und foll Ihn baher verehren nach seinem Belieben und Kräften. Und er thut es auf Negerweise, wo er geht und steht, fingt er geist= liche Lieber.

"Massa!" schrie Bompen, die Augen rollend und verdrehend — no Massa! Bompen in die Bredigt gehen, er gerne gehen. Es seine Freude sehn — er hören, er singen — o Massa! so schone Lieber singen."

Und fofort verdreht er abermals die Augen, hebt fie gen Simmel, und beginnt zu fingen:

O Jesus my hope and joy!\*)
Pompey be o Jesus thy boy.

Aus welchem Gesangbuche er biese verzweiselten Reime her hat, weiß ich nicht, aber biese Methobisten= prediger haben wunderliche Weisen.

Ich schüttelte ben Kopf.

"Das ist kein geistlicher Gesang, Bonnen; Bom= pen, Du bist nicht in ber Predigt gewesen. 3ch fürchte, Du hast bie Predigt wie Phrrhus gehört;" setze ich im strengern Tone hinzu.

"D Maffa! Maffa!" fcrie Pompey. "Bompey

<sup>\*)</sup> D Jesus meine Hoffnung und Freude sehn -

in ber Prebigt gewesen fenn, er Alles wissen, er Alles hören. Bompen Massa Alles fagen. "

"Ich schaute ben Neger ernfter an. "Bompen, Du haft ein gutes Mundwerf, aber — "

"D Maffa!" schrie Bompey; "Rebend Roebuck\*) schöne Predigt sagen, Maffa; o Maffa! er schöne Bredigt halten, Maffa! schön predigen," schrie er immer frohlodender. "Er sagen, wir Jesus lieben, wir Jesus im Herzen tragen."

"Und was weiter?" fragte ich scharf.

"D Maffa! er fagen, wir Jefus lieben, und immer lieben. "

"Und weiter?"

"Er fagen, bağ alle bie bofe Neger feyen, bie bei Jefus fcworen, fle verbammt werben."

3ch fab ben Neger fcharfer an -

"Er fagen, Jefus unser Troft und unsere Soffnung seyn, Maffa! Ja er bas fagen, Maffa! Troft und Goffnung, und unsere Liebe. O er schöne Brebigt fagen, " stammelte er.

"linb mas meiter."

<sup>\*)</sup> Berborbene Autsprache flatt Reverend Rocbud.

Bompen reift bie Augen weit auf — blodt bie Bahne und ftodt eine Beile. Endlich fahrt er heraus:

"Beiter Maffa? Maffa! er immer fagen, wir Jefus lieben, Jefus unsere Liebe fenn."

"Alles recht gut, und liebe Jesus, und thue was Jesus besohlen, und es wird Dein Schaben nicht feyn." Bompen war hoch erfreut.

"D Maffa!" rief er, "Bompey Jesus gerne lieben, immer lieben, im herzen tragen, aber Bompey — " hier hielt er inne, suhr mit beiben handen hinter bie Obren, und begann fich zu kraten.

"Was will Bompen?" fragte ich.

"D Maffa!" schrie Bompen, sich noch immer hinter ben Ohren kragend, und mich stier anschauend, offenbar verlegen, wie seine Worte an Mann zu bringen.

"D Maffa!" fchrie er abermals.

"Und was?"

Eine Beile ftockt, ftottert er, endlich stammelte er wie verschämt im leisen zutraulichen Tone: "D Massa! Pompen sagen, Pompen gerne wissen — ob Jesus weiße ober schwarze Liebe gewesen, weißes ober schwarzes Mädchen?" platte er heraus, ben Mund

weit aufreißenb, und mir in die Augen glopenb, offenbar fehr gespannt, über ben wichtigen Bunkt Aufklärung zu erlangen.

Ich bin nun Neger=Naivitäten so ziemlich gewohnt, aber biese brachte mich beinahe aus ber Fassung.

"Jefus ift Mann gewesen, Bompen," versette ich mit allem mir möglichen Ernfte.

Der Neger schaute mich an, wie aus ben Wolfen gefallen — beinahe bofe.

"Ah Maffa spaßen, Bompen nur zum Narren halten," versetzte er kopfichuttelnb.

"Benn Jesus Mann feyn, warum Maffa Roebuck sagen, wir lieben -- "

"Jesus ist Mann gewesen, ber Sohn Gottes, so lehrt es unsere Religion," versetzte ich mit geziemen= bem Ernste.

Der Neger schüttelte ben Kopf stärker, und schaute mich forschender an, zweiselhafter; und als ihm endlich der ernste Ausbruck meines Gesichtes die Ueberzeugung ausdrang, schrie er ganz toll: "Dam dat Roeduck! Was für er uns da von Jesus lieben sagen, wenn Jesus Mann gewesen; wofür wir ihn im Herzen tragen? Dam him dat Roebuck!"\*) schrie er immer gistiger. "Was er bas sagen! wir Jesus lieben, wenn Jesus Mann gewesen! Bompey schon vier Sonntage seinen Rum und Salzsisch und zweimal schone Frolie verloren; er von Roebuck nichts mehr wissen wollen, er seine Predigt nicht brauchen. Er kein Narr seyn. Was er Jesus lieben, wenn Jesus Mann gewesen. Dam dat Roebuck!"

"Thue was Dir am besten scheint," sprach ich, über bes Negers antireligiöse Sinnesveränderung nichts weniger als aufgebracht. "Ein ordentlicher Neger ist Sonntags zu Hause, und forgt für seine Familie und sein Weib."

"God bless Massa and Maum!" fcreit Pompey und Pyrrhus, und Benus und Alle, fuffen nun bie Kleiber ber vortretenben Maum, und ziehen fich zurud, nochmals Good night Massa Maum! \*\*) ichreienb.

Mir war es vollfommener Ernft. Seilig, wie mir Religion ift, und wie fle jedem reflektirenden Wesen seyn muß, und Achtung, wie ich vor ber vollen Ge=

<sup>\*)</sup> Berborben für D-n him that Roebuck - v-t fep er biefer Roebuck.

<sup>\*\*)</sup> Gute Racht Berr.

wiffenefreiheit jedes vernunftigen Befcopfes habe, fo ift mir biefe Religionsframerei, biefes Oppositions= wesen unserer Methobisten, Tunter, Bresbyterianer, Quader, und wie fie heißen, ein mahrer Brauel, benn alles wird Euch fo faufmannisch betrieben, fie gieben Euch umber, werben ausgefandt wie Mufter= reiter, biese ehrwurdigen Berren; die vielleicht vier Wochen zuvor die Nabel ober ben Riemen verlaffen haben, um die Röpfe unferer Indianer und Reger mit ihren fruben Ibeen zu füllen, und fle aus halb blöbfinnigen Tröpfen zu totalen Narren zu machen. 3ch habe noch nie einen Neger ober Indianer burch Diese Missionare gebeffert ober bekehrt gefunden, wohl aber Sunderte, bie eine noch weit emporenbere Sprache führten, als bie ich fo eben gebort. Alle Achtung vor bem wahren geistlichen Berufe und ben Mannern, die fich in die Wilbniß begeben, um unfere Indianer burch fittigenbe Beschäftigung gur religiö= fen Erziehung vorzubereiten; - mit biefen Camp-Meeting-Prebigern aber verschont mich.

Bin nur begierig, was ber ehrwürbige Roebuck fagen wird. Geftern war er über Mittag bei uns, und nafelte feler über ben wenigen Eifer unferer Neger, und wie er trot feiner vielen Bemühungen im Weinberge bes Herrn nur erst zwanzig Reben anzupsstanzen vermocht. Diese zwanzig Reben, worunter auch Bompen, verursachten ihm aber wahren Troft, besonders Bompen, an dem er vielen Beruf, ja eine Art Zerknirschung und Berzückung spüre. Eine saubere Zerknirschung, Berzückung!

"Louise wollen wir nicht ins Saus?"

## III.

## Des Pflanzers Woche.

Ein prachtvoller Morgen! Das tiefblaue himmelsgezelt mit seinen erblassenden Sternen im Often sich
röthend, durch die Magnolien-Wipfel am jenseitigen
User wie ungeheure portenteuse Königsfronen herüber bligend! — Mir kommen zuweilen seltsame Einfälle, aber unser Louisiana ist ein halb exotisches
Land, ein wunderliches Land! — Das magische hellbunkel in der Glorie der Tageshelle ausleuchtend!
Bon Ferne her der wunderbare Schwanengesang, das
hellgellende Geschrei der Wasservögel durch seinen

nervenericutternden Sarmonifa=Ton übertäubend, einzelne Silberglockentone aus ber glorreichen Reble bes Königs aller Ganger, bes Nonpareil - bas lauter werbende Geschwäß ber Baroquets und ber ermachenben Bicaninis, Mabchen und Weiber, bas wie Bellengemurmel immer ftarfer wird! Und mahrend Ihr ben verschiedenen Tonen laufcht, und bie Unflänge von Gottes erwachenber Schöpfung Guere Seele mit ftillem Lob und Preis erfüllen, ein Licht= ftrom, Ber, wie auf bes Allmächtigen Gebot, "Es werbe Licht," auf einmal und fo urplöplich berein= bricht, daß Euere Alugen ichier geblenbet werben. Und mit biefem Lichtstrom auch bas lautefte Tagesgewim= mel, Getummel. - Bei uns fennt man feine Uebergange; in unferer physischen, so wie in ber morali= schen Welt, schnellt Alles, wie von einer Feberfraft gefcnellt, empor - gurud; feine Dammerung, fein Bwielicht. Winternactheit und Frühlingebluthen wechseln in Tagen, Ihr traut Guern Augen faum. Es ift etwas Phantaftisches in biefen urplöglichen, biefen abrupten Uebergangen. Reine Biertelftunde noch ift feit meinem Austritte aus bem Saufe verfloffen, als Mles in ber tiefften Rube begraben lag, nun faust

es, schwirrt es an allen Eden und Enben wie Bienen= fdmarme. Der Binfenfchlag hat ertont, und als ware er ber Trompetenruf einer unfichtbaren Gewalt, fo prellen auch bie ichwarzen Gestalten wie Damone aus ihren Sutten heraus, eine grunbronzene, gefpen= ftige Banbe, beren tobolbartiges Treiben Guch für einen Augenblick an bie unterirbischen Gewalten mahnt. Bugleich find bie Balfchhühner und Suhner aus ihren Steigen, bie Rinber gieben ihren Beibe= plagen zu, die Schweine und Ferfel grungen, bie Bicaninis gellen, die alte Sibylle und Calppfo feifen, und Alle und Alle beginnen ihr Rauberwälfch, und fich bes neuen Tages zu freuen, und zu schreien, und zu plappern, zu fingen und zu springen; Alles unter einander, zweibeinige und vierbeinige, befiederte und unbefieberte Creaturen. Aus bem geftrigen But, ben Seibenshamls, ben golbenen Ohrringen, ben geftreif= ten Pantalons haben fie fich berausgeschält, fie liegen nun ficherlich im Staube ober Schmute, benn Reger find Guch die forgloseften Weschöpfe, die nicht über ben Tag hinausfehen. Wo Ihr hinschaut, Gurkenbeine, an welchen bie Waben ftatt hinten, vorne wie ange= flert figen, leichte baumwollene Beinfleiber, und ba

es noch fühler Morgen ift, hemben von bemfelben Stoffe; aber sie haben gewonnen im Bergleiche mit gestern, benn fie find Natur, und Natur ift immer anziehend.

Ihr fonnt nichts Bittoresteres feben, als biefe amangig Schwarzen, die nun Tiber mit offenen Maulern anftieren. Er verfündet ihnen ben Tagesbefehl, ben er fo eben von mir empfangen. - Raum bat er bas lette Wort berausgestammelt, als auch Alle bereits fich wenden, "Maffa einen guten Morgen munichen." Das laffen fie fich abfolut nicht nehmen. Tiber ift über ihr Bogern bofe, er ballt bie Faufte, er beißt fie lieberliche Meger, ift ergrimmt, aber fie find es auch. "Bas, Tiber ihnen fagen, fie nicht Maffa feben, und ihm guten Morgen wünschen!" -Sie Maffa feben, es ihr Maffa fenn, und beran fapriolen fie: "O Massa! good Morning Massa! God bless Massa" beulend, brullend. "Aber Burfche," fage ich, "ber Cotton" - "Dam Cotton Massa!" "Aber Burfche, Gure Benfa!" - "Dam Pensa! O Massa, Massa!" fcreien fie, fcmenten ibre Rorbe, und gieben ab; abgieben, was fage ich, abtangen ift ber paffenbe Ausbrud; ihre Rorbe theatralifch auf

ben Röpfen balancirend, gestikuliren fle, plappern, blaubern unter einander, mit Gulla, Marius, ben Ferkeln, ben Picaninis, Allem, was ihnen in ben Weg kommt, und mit einer nonchalance, als ob es gar feine Benfa gabe, ober es in ihrer Willführ ftunde, zu geben ober zu bleiben. Der Reger, wenn er guter Laune ift, und er ift es immer, wenn fein Berr es ift, - geht mit einer Grazie, einem leichten Sinn an feine Arbeit, die 3hr an Weißen wieder nicht findet. Ein weißer Arbeiter mit feiner verbroffenen Taglöhnermiene efelt Euch an gegenüber bem Schwargen, ber feiner Saltung, feinem gangen Befen auch bei ben gemeinsten Berrichtungen eine Tournure gu verleihen weiß, die etwas Poetisches hat, und fich nur burch bie ftete Gegenwart ihrer ichwarzen Dulcineen erklären läßt, auf bie naturlich alle ihre Gebanken, all ihr Dichten und Trachten gerichtet find. Berabe als fie abtangen, fommt ein Dugend ichwarger Mymphen ihnen in ben Burf, in ber einen Sand bie Reffel mit homony, \*) in ber anbern bie Schinken= ober Salzfleischschnitte, bie ihn zu würzen bestimmt find. -

<sup>\*)</sup> Der aus Balichforngrute gefochte Brei — eine Lieblingsspeife ber Reger.

Es lohnt ber Mühe, alle die verliebten und devaleresten Bewegungen ber beiben Barteien zu ichauen; wenn fie fich zu einem Cotillon rangirten, fonnte bas Coquettiren und Berliebtthun nicht ärger fenn. Gie nehmen Guch Attituben an, wiegen fich in ben Suf= ten. - Ihr mußt Euch wegwenden, benn bemerken fie Euch, ift bas Spiel noch ärger. Und bie Bartlichfeits= bezeugungen werben fo handgreiflich! Gie, bie Beiber nämlich, find in furgen Unterrocken und blogem Sembe, am Salfe zugeknöpft; - es brauchte einige Mühe, bis Mistreß Howard es bahin brachte, bag fie ben Bufen bebeckten, obwohl biefer Urtifel in ber Regel nichts weniger als belectirend erscheint, - es gibt aber Ausnahmen. - Wie fie nun ichwenken, und manövriren und anloden! - Sind boch wolluftige Geschöpfe, biefe Regerinnen! fo von Natur aus, inftinftmäßig wolluftig, bag es bei ihnen fein Lafter mehr ift, sondern blos eine schlimme Eigen= Schaft, die wieder gang anders beurtheilt merben muß, als bie Beilheit weißer Schonen, mit ber fie auch wieder nicht bas Efelerregenbe gemein bat. Geltfam bleibt es immer, bag fle, ich fpreche von unfern Sflavinnen, bei all ihrer thierifchen Sinnlichfeit, fich

wieber nicht so ganz im Schlamme ber Wollust herum wälzen, wie weiße, ober unter weißen lebende farbige Schönheiten; auch sie bieten sich seil, aber es ist nicht bas ekelhaste, schamlose Feilbieten der Weißen. Selbst in dieser Erniedrigung läßt sich noch etwas pikant Natürliches wahrnehmen. Veränderlichkeit. Leichtsfinn, heißes Blut, der Drang nach einem neuen Bande, Seibentuche, sind ihre Stimuli, lassen sie aber wieder nicht unter das Zero herabsinken; dasur erheben sie sich aber auch nicht zur hohen Sittenreinsheit, zur keuschen Liebe der Weißen. Etwas vom Thiere und seinem instinktartigen Triebe herrscht immer vor, und verhindert Extreme.

Im Borbergrunde, an ben Stufen bes Wirthschaftsgebäudes feht Ihr eine Gruppe, die eines Wousvermanns ober Ban ber Velbes Pinfel würdig wäre. Es ist ein Dugend schwarzer halb und ganz nackter Wechselbälge, von zwei bis sechs Jahren, so kugelsrund wie die vierteljährigen Ferkel, die sie umgrunzen; zwei derselben sigen ber alten Sibylle auf den Knieen, zwei andere der alten Calppso; die übrigen balgen sich noch mit den Ferkeln, oder brängen sich an die beiben schwarzen Hecaten. Es ist etwas ungemein

mutterlich Bartliches in ben Liebkofungen ber alten Sibplle. "Dou darlint," \*) freischt fie, .. dou lilly lilly Nigger boy be — dou my darlint be — My lilly Nigger boy, Massas Nigger boy" - gellt fie, ihn auf ihren Arm hebend, und ihre verwelften Lippen auf feine ichneeweißen Bahnchen bruckenb, und bann einen Rochlöffel voll Balfchfornbrei zwischen biefe einschmierenb. "Du Gibyllens liebes, fleines Reger= Tein fenn, bu Maffas liebes Regerlein fenn, bu fein Augapfel fenn!" fdreit fie abermale, einen anbern Rochlöffel voll nachsenbend. Und ber Affe rollt die Augen, und bie Alte ichmiert bem zweiten unter abn= lichen Liebkosungen einen ähnlichen Klumpen ins Mäulchen; "My lilli lilli Nigger," und zwei frische Wechselbälge brangen fich zwischen bie Rnice, und bie Reiter purzeln berab, und bie Ferkel beran, und leden bie Ueberrefte bes Breies von ihren Mäulern, und Alle rollen, ichreien, grunzen. Es ift eine Scene zum Malen!

<sup>\*)</sup> Regeraussprache statt Thou darling, thou little little Negro boy, Thou art my darling, my little negro boy, Masters Negro boy. Du Schähchen, du kleines kleines Negerlein — du bist mein Augapfel, mein kleiner Negerbube — beines Herrn Negerbube.

Bohl zum Malen haben wir nicht Zeit, die Negestinnen find mit dem Frühftude fertig, und brechen in die Felder auf. Wir muffen nach. —

Wir haben Baumwollenernte. Die Arbeiten ber Reger fint in Benfa abgetheilt. Die Manner haben als tägliche Aufgabe achtzig bis hundert Pfunde rober Baumwolle einzusammeln, die Beiber von fünfzig bis achtzig. Der Schwarze, ber feinen Rorb voll hat, liefert ihn auf die Bretter vor ber Cotton-Gin, \*) wo die Baumwolle ausgebreitet bleibt, bis fle trocken ist, um in die Gin abzugehen und ba vom Samen gereinigt und in Ballen gepregt zu werben. In der Regel bat der Neger sein Tagewerk um vier Uhr Rachmittags vollendet; über bie übrigen Stun= ben bis zu Sonnenuntergang verfügt er nach eigenem Butbunfen, und verdingt fich fur biefe entweber an seinen Berrn, oder besorgt seine kleine Feld= und Sauswirthschaft. Gewöhnlich thun die Manner bas

<sup>\*)</sup> Auch schliechtweg Gin genannt wird sowohl das Gebäude, in dem die Baumwolle gepreßt, als tie Maschine, durch die sie vom Saamen gereinigt wird. — Lehtere ift eine Mühle, gewöhn- lich von Pferben getrieben, mit einer Ramm-Maschine und einem daran angebrachten Berkstuhle zum Packen ber vom Saamen gesonderten Baumwolle.

erftere, und erhalten als Entschädigung für bie Stunde acht, und wenn fie fleißig find, bis zwölf Cents. -Die Weiber beforgen Ruche und Felber, in benen fie Saback und Gemufe, vorzüglich aber erftern bauen, ber, an unferem Red-River von ber feinsten Qualitat, ihnen ein fehr artiges Nabelgelb einträgt. -Mule Kamilien haben ihre Ferkel, Schweine und Beflügel, die in der Walbung und Bflanznng fich auf Roften ber Berrichaft umbertreiben, und die fie, wann fie gemäftet, gleichfalls an bie Dampfichiffe verban= beln. Jeder Neger so wie Negerin erhält monatlich ein Busbel \*) Balichkorn in Rolben, die fie auf ben im Camp aufgestellten Sandmühlen zu Grüße ober Mehl mahlen, und aus dem sie ihre Ruchen ober Homony bereiten. Wöchentlich haben fie ihre Rationen an Fleisch, Schinken und Salzfischen, jährlich zweimal Kleibung für Winter und Sommer. — Für erstern eine Wolldede, die die Weiber zu Capotten verarbeiten, mit Stoffen zu Beinfleibern, - für lettere Baumwollenzeuge .- Diese Ordnung ift gefeb= lich, und findet fich auf allen auch nur einigermaßen

<sup>\*)</sup> Das bekannte amerikanische und englische Getreibe und Mehlmaß enthält zwischen 90 und 100 Bfund.

refpettabeln Baumwollenpflanzungen. Die Arbeit ift gubem leicht, ber Befundheit zuträglich, die Pladereien bes Dungens und ber fdweren Felbarbeiten find un= bekannt, bas Loos bes Regers in materieller Sinficht fo wenig beflagenswerth, daß bie meiften Familien= väter bebeutenbe Gummen gurudlegen, mit benen fie fich leicht lostaufen fonnten. Gie ziehen es vor, in ber Familie zu bleiben, in ber fie geboren, zugleich als Rinder bes Saufes behandelt, und gum gefitteten Leben erzogen werden. 3ch halte bieje bei uns ftatt= findende Behandlungeweife ber Schwarzen fur bie bei weitem geeignetfte, obwohl die Birginiiche ben großen Sefferson \*) zum Lobrebner hat; bei uns lernen fie ben Berth bes Gigenthums burch eigenen Befit fennen, bas ficherfte Mittel zu ihrer Geffttung und Erziehung. Diefe fdreitet vorwarts, obwohl langfam, aber doch fdreitet fie vorwarts. Die Behanblung ber Stlaven wirb beffer, bie herricaft milber, murbe bereits um viel milber geworben feyn, wenn

<sup>\*)</sup> In Birginien und einigen ber aftern Sflavenstaaten leben bie Neger auf größeren Pflanzungen häufig in großen Gebauben, eigens für fie bestimmt. Daß biefes Zusammenleben bie Sittlichteit bes Negers keineswegs beförbere, ist augenscheinlich.

nicht bas Abolitionisten=Unwesen uns in eine retrograbe Richtung gezwungen hatte, und noch immer zwänge. Diese heillosen Abolitionisten! \*)

Dienftag ben 23. September.

Beute fam ber alte Beter mit feiner Familie an -Battucca=Indianer, die vier und zwanzig Meilen von ben Rapides \*\*) ihr Dorf haben, und in der Regel berabkommen, in ber Baumwollenernte gu helfen, und fo für ben Binter etwas zurudzulegen. Gie arbeiten, die Familie nämlich, Weib, Schwefter und zwei Madchen, in einem abgesonberten Felbe. Dem Manne zuzumuthen, auch nur die Sand zu irgend einer fnechtischen Berrichtung zu beben, galte für töbtliche Beleidigung. Er fteht, auf feinen treuen Gefährten, feine Rifle gestütt, wie eine colossale Bronze=Statue, ben Weibern und Madchen qu= fcauend, und vielleicht feines Cohnes gebenfend, ber als Opfer ber Blutrache vor brei Jahren gefallen. Gin Indianer ift ein wurdevolles Bilb mannlicher Ruhe; unbeweglich fteht er ftunbenlange, ober liegt

<sup>&</sup>quot;) Regerfreunde.

<sup>&</sup>quot;) Die Stromschnellen bei Alexandria, von benen bas County ben Ramen bat.

malerisch hingestreckt, an Marius, wie er auf ben Ruinen Carthagos sitht, erinnernb. — Wenn er nur nicht gar so viel tranke! Ein betrunkener Marius! Gräßlich!

Dieselbe Ruhe herrscht auch unter ben Beibern. Es fann kaum einen grellern Contrast geben, als Indianerinnen und Neger in ben Felbern arbeiten zu sehen. Die Indianerinnen wie Automate sich von einer Baumwollenstaube zur andern fortbewegend, höchstens forschenbe Blicke mit einander wechselnb — lautlos — in ihrem ganzen Wesen stoische Apathie mit einem gewissen Stolze, ber die hundert fünfzig Schritte von ihnen lachenden Schwarzen auch nicht eines Blickes würdigt.

Die Neger wieber in ewiger Bewegung, plappernd, lachend, scherzend. Hat ber Neger Niemanden, der ihm die Zeit vertreibt, so wendet er sich an den ersten besten Gegenstand, der ihm in Burf kommt. Ein Hund, eine Kahe, eine Maus, eine Ratte dienen ihm für eine Weile gleich wohl, bis etwas Neues nachsommt, und erst wenn dieses nicht kommt, wird er übellaunig, ungeduldig, und bei längerer Isolirung stumpfstung. Der Neger hat dieses außerordentliche

Bedürfniff ber Gesellschaft, ober wie es ber Frangose icharfer bezeichnet, amusement, mit bem Letteren gemein, welcher fich auch immer amufiren will, plaubern, causer, wie er es nennt, und ber einzig auf fich reducirt, balb jenes brillante Wesen verliert, bas biese Nation so geiftreich macht, aber zugleich ihren Mangel an geiftiger Gelbitftanbigfeit, an icovferiicher Kraft verräth. Es gibt ficherlich in ber civilifir= ten Welt nichts Stupiberes, ale einen langere Zeit auf fich felbst reducirten Creolen ober Frangosen, ben Meger allein ausgenommen. Sein Rudichritt in ber Civilifation ift auffallend. Er hat auch nicht bie minbeste Empfänglichkeit für geiftige Genüffe. Lefen balt er für Zeitverluft, Narrheit. Er ift gang bas Gegentheil vom Amerikaner ober Britten, ber felbft in ber Ginfamfeit vorwarts ichreitet, ja erft in biefer eigentlich zum unabhängigen Manne wird - auf feiner abgelegenen Pflanzung, mitten in Urwälbern feine gange Charafterftarte mit allen ihren Sulfemitteln entwidelt - mit einem Borte felbftftanbig baftebt. Liegt in biefen verschiebenen Grundzugen bes englischen und amerikanischen - und wieber frangöfischen Nationalcharaftere - nicht auch bie Grundurfache ber großen lleberlegenheit ber erstern, und ihrer höheren Grabe bürgerlicher Freiheit? Ich glaube ja. — Wo das Bedürfniß der Gesellschaft überwiesgend wird, läßt sich das Individuum auch die durch diese Concentrirung nothweudig werdenden Beschränfungen — die Centralistrung der gesellschaftlichen Gewalten — leichter gefallen, und so umgekehrt.

24. September.

Einer ber Zwillinge Taby's ift geftorben - Folge ber Unbesonnenheit der Mutter. Gestern Abend fehrt biefe aus ben Baumwollenfelbern gurud, in die fie eigentlich gar nicht gebort, und bie ihr ausbrücklich untersagt worden, ftellt ihren Korb mit Baumwolle auf bie Treppen bes Wirthschaftsgebäudes, - um fogleich einem halben Dutend Ferteln gum Zeitvertreib zu bienen, rennt die Treppen binan in bas Böchnerinnengimmer, wo ihre Zwillinge fchlummern; bas eine, in tiefen Schlaf versunten, erschrecht fie; fle wähnt es todt, zum Unglud ift Niemand zugegen; fle reift es auf, iduttelt, ruttelt es, bas Rind erwacht. ichreit; sie voll Freude springt wie toll berum, reift bie Fenster auf, schreit binaus: "Rleine Bicanini nicht tobt, es leben," bie fühle Abenbluft ichlägt bem

erhitten Rinbe ben Schweiß zurud. Gine Stunde barauf bringt ihm bereits ber Schaum zwischen bie Lippen - bie Spafme werben ftarter - alle Unzeichen bes Lodiam find vorhanden. Mistreß howard war freilich, als fie das Geschrei hörte, berbei gerannt, bat alle Mittel versucht, bas Rind wieber in Schweiß gu bringen, - Afchenlauge, Baber, Alles murbe ange= wandt, - bie gange Racht beinabe gewacht, - vergeblich! Um fleben Uhr morgens ftarb ber arme Wurm. Der Schmerz ber armen Mutter ift grengen-108. Wie eine Niobe ftanb fie, ihre trüben, blutig unterlaufenen Augen zum himmel gerichtet, die ftraffen Arme berabbangend, feines Wortes machtig. Dann fette fie fich auf bas Bettchen bes entschlafenen Rinbes, bie Bande gefaltet, bie Babne gusammengeprefit. -Go fommen immer trübe Regenschauer in euer beiteres Familienleben. Zugleich ift ein Sack Kaffee mit einem But Bucker aus ber Borrathsfammer verschwunden, Reiner will ber Deucalion fenn, ber fie in Bewegung gefett, und von felbft fonnen fle boch unmöglich hinter unferm Rücken lebendig geworben fenn. Um neunundbreißig Pfunde Raffee, einen Sut

Buder und ein Bicanini minus, und bie Gewischeit, einen schwarzen Agrarier im Sause zu haben. Man möchte bie Gebuld verlieren!

25. September.

Bapa Menou überrafcht uns auf einen Augenblick auf seiner Fahrt nach Woodville zu Doughbb, um bas Chepaar zum Familienfeste am fünften abzubolen. Emilie foll gleichfalls mittommen. Mit ibm find Mefficurs Rirthy und Southby, die auf einige Mi= nuten bas Dampfichiff verlaffen, mir ben Ausgang bes gestrigen Meetings in Bafers Station zu berich= ten. Es war zusammenberufen, um Mittel und Wege in Berathung zu ziehen, bem immer mehr um fich greifenden Unwesen der Abolitionisten zu fteuern. vor allem aber, nach dem aufgeflärten Beispiele Carolina's und meines geliebten Birginiens, die 3wed= bienlichfeit in Erwägung zu nehmen, unfern Negern ben Besuch ber Schulen so wie ben Unterricht im Lefen gänzlich zu unterfagen. — Kirkby war einer ber Opponenten, und von mir babin inftruirt, bas Ganze Uns, ben Pflanzern, zu überlaffen, und burch Affociationen, wie die Temperanggesellschaften, ent=

gegen zu wirken, wodurch die General=Affembly \*) nicht compromittirt, une aber bie Gewalt in Sanben geblieben mare. - Er murbe aber auf eine Beife überstimmt, die unsern Louisiana=Zeitgeist unver= gleichlich darakterifirt. Alle Creolen waren auf ben Borfcblag bes Brafibenten fogleich einig, bie Reprä= fentanten bes County zu ermächtigen, ben Befetes= entwurf in ber General=Uffembly zu unterftugen, in Folge beffen unter solcher und folder Strafe aller Unterricht den Negern untersagt werde — passiv und activ, wie es recht bezeichnend hieß. "Was lefen lernen!" schrieen fie Alle in einem Tone, ber, mare ber Borichlag gethan worben, unfere Rinder lefen gu lebren, nicht naivere Bermunderung batte ausbrucken fonneng "bem muß burch ein Staatsgeset vorgebeugt werben." - Dich wundert es nur, daß fie bie Dotion nicht als Supplementartifel in die Staats-Confittution aufnehmen laffen. Diefe Creolen find, wie ihre transatlantischen Brüber, Die Franzosen, erstaun= liche Freunde vom Gesetzgeben, und erinnern mich immer an ben Geefavitan Tonfon in ber Boffe glei-

<sup>\*)</sup> Wird ber gesetgebende Rorper in Louifiana, namlich bas Saus ber Reprafentanten unt bes Conates, genannt.

den Namens (wenn ich nicht irre). - Es entsteht in ber Nacht auf bem Schiffe, bas er befehligt, Feuer= larm, ein gewaltiger Rauch bringt burch bie Schiffeluden; bie fünfzehn Schlafhauben ber Frangofen find nämlich in Brand gerathen. Rapitan Tonson steuert sogleich dem Unwesen durch das Gefet, daß alles Licht und Keuer fur immer vom Schiffe verbannt werbe; barüber rennt fich ein Matrofe bie nächste Nachtwache einen Splitter burch ben Schub in bie große Bebe; bes Morgens erläßt Ravitan Tonfon ein frisches Gefes, bag alle Matrofen heffliche Courier= fliefel tragen jollen; die Courierstiefel wollen aber nicht die Strickeitern hinauf; - wieder ein neues Gefet, bas bie Leitern berabbringt; - barüber fallen freilich bie Daften über Bord, und bas Schiff gebt zum - - aber Monfleur Tonfon hat gefetlich regiert. -

Während wir unsere Freunde zum Dampsichiff zuruckbegleiten, kommt die Hälfte meiner Neger gerannt, "Massa Menou zu sehen." Es half nichts,
daß ich Mister Wright absandte, mit dem Besehle,
sie sollten augenblicklich in die Felder zuruck. Sie
blötten die Zähne — "Was er ihnen besehlen? —

Er nichts zu befehlen haben, Massa befehlen, Massa nichts entgegen haben, wenn Massa's Neger Maums Bapa sehen. "Und nachdem sie Maums Bapa gesehen, blöten sie abermals die Zähne, schreien ein "God bless Massa Menou!" und ziehen wieder ab unter brüllendem Gelächter.

Menon schüttelt ben Kopf, und ist der Meinung, baß meine Disciplin zu lax sey. Dem mag seyn, wie ihm wolle — ich kann nicht helsen. Man müßte wahrlich, in der gebildeten Sprache des achtbaren Redakteurs des Gribirons \*) zu reden, ein ganzes R—h seyn, wollte man bei solchen Sachen harsch verfahren!

26. September.

Es gibt Menschen, die da fest glauben, das Leben eines Louisiana-Bflanzers fen ein fortgesetztes Sybariten-Schwelgen, ein Liegen auf Rosenbetten, im Balanquin, gefächert von ein paar halbnackten Negerinnen, mit losem Banbe um ben Bufen, rosenrothem Florröcken um bie wollüstigen hüften, Brunell-

<sup>\*)</sup> Befanntlich hafte die wochentlich erscheinende Zeitung Cobbets, fpater Barlamentsglied für Conventry, einen Roft als Grontifpies.

stiefelchen an ben Füßen, und so weiter. Und bie Wahrheit ist, baß unser Bstanzerleben ber Bequem-lichkeiten bes Lebens, bes wahren Comfort, weit weniger barbietet, als bas norbische Bürgerthum bem weit minder Wohlhabenden.

Rehmt nun gum Beispiel unfere Lafel. Diefe be= fteht nun bereits bie gange Boche in Schinkenschnitten, Bälfchkornkuchen, gebratenen Rartoffeln, die ein Luxusartikel find, da fie aus Irland eingeführt wer= ben, und zur Abwechslung in Mafarels, einem Subne ober Bälschhuhne, von welchem immer einer ober ber andere ber fich unpäßlich befindenden Reger feinen Untheil erhält. Freilich läuft uns bas Wilb vor ber Rafe berum, Biriche, Baren laffen fich alle Tage an ben Rändern des Walbes blicken, fdwimmen über ben Flug, - Wildganse, Enten schwirren Guch zu Taufenden, Sunderttaufenden über die Röpfe bin, oft könnt Ihr Euer eigenes Wort nicht vor ihrem Gefchrei verfteben; aber Ihr habt nicht bie Zeit an's Schiegen zu benken, und ichiegt Ihr fle, so ift zwei gegen eines zu wetten, bağ irgend ein Alligator vor Euch ba ift, die Beute in Empfang zu nehmen. Von diesen Alli= gatoren und snapping Turtles wimmelt es im Fluffe

und bem Gee im Gnben ber Pflanzung, fo wie ben Bayous, bie uns umgeben. Sunde und Neger gittern, fo wie fie eine ber lettern feben, ihr Bif ift febr ge= fährlich. So benkt man bei uns gar nicht auf die Jagb, felbft wenn die fieberifche Site fie erlaubte. Wir haben ben gangen Tag die Banbe fo voll zu thun, bag nur bie punttlichfte Ordnung und aus biesem Buft, biesem Treiben bringen fann. Bom frühen Morgen ift Mistreß Soward in Bewegung. Die Bicaninis muffen verforgt, ben Familien ihre Rationen ausgetheilt, ihnen selbst, wo sie geben und fteben, nachgeseben werben. Gine Megerin wirft bas Rleib, bas fie am Sonntag Nachts abgelegt, nie in ihre Rifte; nein, geradezu auf die Erde, die gange Woche tritt sie barauf herum, und wundert sich recht naiv am nächsten Sonntage, baß es schmutig und voll Löcher ift. Ihre Rationen an Wälschkorn, wenn nicht jedesmal nachgesehen wird, fonnt Ihr versichert fenn, find eine Stunde barauf, nachbem fie ihnen ausgetheilt worben, eine Beute ber Borftenthiere und Balfchhühner. Je nachfichtiger Ihr fend, befto ärger bas lebel. Des Schmollens, Bantens ift fein Enbe, baber haben auch bie Greolinnen in ber Regel eine

unlieblich, freifchend gantifche Stimme; felbft Louisens Accorde beginnen ben ichrillen Ion anzunehmen. Stets ift fie auf ben Beinen, hinter ihr ber Binche mit zehn Schlüffelbunden, ewig aufschließenb, zuschließenb; läßt sie die Thure einer Vorrathskammer auch nur gehn Minuten offen, fo ift fie zur Galfte ober gang geleert. Gie ftehlen Guch, biefe Reger, arger als bie Raben, verbergen bas Bestohlene wo sie konnen, und werfen, mas fie nicht bergen können, gerabezu weg. Raffee, Buder, Salzfleisch, besonders Bewurze, bie fte zu Rochlöffeln voll in ihre Speifen werfen, verschwinden fo. Der Raffee und Bucker von gestern ärgert mich abscheulich. Die Vorrathstammer blieb feine zehn Minuten offen, ber Riegel war aus Berfeben nicht eingefallen, - weg find beibe. - Reiner will etwas wiffen. Unterbeffen haftet auf Sannibal ber größte Berbacht. Er ift ein arger Dieb, und aus seinen tuckischen Tigerquaen leuchtet nichts Ontes beraus.

Bährend Mistreß Howard ben Haushalt von fünfzig Negern besorgt, gewiß teine Aleinigkeit für eine flebzehnjährige Dame, liegt mir die Blackerei ber Aufsicht über die Felder, die Baumwollen= und

Balfctornerite, die Cotton-Gin, und taufend andere Dinge ob. Nur die genaueste Kenntniß von dem, was jeder zu leisten im Stande ift, kann Euch vor Betrug und Ruin sichern. Zeitungen, Broschüren, neue Werke kommen täglich an, liegen aber seit Woschen uneröffnet. — Wo sollte man die Zeit hernehsmen — wo die Lust!

Aber warum gebt ihr eure Neger nicht frei? macht euch biefer Blage ledig?

Das ift eine Frage, von keinem Sachverständigen, nicht einmal Verständigen, gethan. — Warum gaben Washington, und Sefferson, und henry Patrik, Männer, beren Namen die Zungen aller Zeiten mit Chrfurcht nennen werden, ihre Stlaven nicht frei? Weil sie vollfommen überzeugt waren, daß mit dieser Freiheit nicht einmal den Stlaven, viel weniger unsferer bürgerlichen Gesellschaft, gedient wäre. Gine thierische, uns ohne unsere Schuld zugekommene Race kann nicht in wenigen Jahren zur Gesttung, zur Ertragung unserer Freiheit erzogen werden. — Es gehören der Jahre viele, Jahrhunderte dazu. Vernt diese Stlaven erst kennen und dann rebet.

27, September.

Der Wind hat sich seit gestern gewendet. Wir haben Subost bei Sud — ber Thermometer steht auf 77, die Hige wäre zu ertragen, aber die Dünste, die Dämpse! es ist zum Ersticken schwül. — Unsere größte Wollust ist, täglich ein Duzend hemden zu wechseln. — Ich bin am achten, in das ich mit hülse Bangors frieche, und kaum so viel Lust erschnappe, um "Ein Glas Limonade" heraus zu keuchen. Und Bangor läuft in den Saal:

"Maum! Maffa Glas Limonabe."

"Bo benft Mister howard hin!" höre ich Maum ausrufen, und sehe fle sofort an ber Schwelle unseres Schlafzimmers erscheinen. —

"Wo bentst Du hin, George? Limonabe! — Cin Glas Waffer mit Mabeira ober Borbeaux."

"Lieber Limonade, Louise!"

"Kann nicht fenn, George. Du gehft wieder in bie Felber; Limonade ift schweißtreibend, schwächt den Magen. Papa, Du weißt."

"Hörst Du, Louise, Du bist boch so hart — so hart wie ber Teufel mit Gr. Herrlichkeit bem Großsfammerherrn."

"Ich fo hart wie der Teufel mit Sr. Herrlichkeit bem Großkammerherrn!" versetzte Louise piquirt —
"Du hast boch heute wunderbar artige Gleichnisse. Und was war benn das für ein — "

Damen tragen ben Teufel wohl zuweilen im Bergen, aber nur felten auf ber Junge -

"Buerft will ich Dir fagen, wer die Berrlichfeit war. War ein wunderbar feiner Mann, ber an einem englischen ober spanischen, ich weiß nicht mehr welchem Hofe, in großen Gnaden stand, und zwar vorzüglich bestwegen, weil er Alles darmant fand, was bie Da= Testäten thaten, welches Charmantfinden ihn auch in bie nachfte Umgebung befagter Majeftaten brachte. Es war biefes Charmantfinden gang bei ihm zur Bewohnheit geworden, und er befand sich wohl babei fein ganzes Leben, bis ber Faben ablief, und er fich übel befand, fo zwar, bag er nach biefem lebelbefin= ben in die Bolle reiste, ein zweites aber unterirdifches Louisiana. Als er nun babin gefahren, kam ihm ber Teufel, bem feine Untunft burch einen Courrier gemelbet worben, mit seinem Generalabiutanten an bie Pforte feiner bollifden Refibeng entgegen, ibn gebubrenber Magen zu empfangen, und ibn in fein

Appartement einzuführen. Bie gefällt es Gurer herrlichfeit? fragte ber fcmarge Regent, ale fie in bas Bortal eingetreten. Gehr mohl, verfente ber Lord Großtammerherr - fehr wohl, sublime Beleuchtung - vortreffliche Scenerie - munichte, ich hatte einen unferer großen Runftfer hier. - Freut mich, bas ju vernehmen, verfeste ber Teufel, ber fich etwas barauf einbilbete, es bem Bord in ber feinen Lebensart gleich zu thun. Freut mich um fo mehr, als ich besorgte, bie einigermaßen ftarte Sige murbe Guere Berrlichfeit incommobiren. Dlit nichten, verficherte ber Großfammerherr — auf Ehre! recht com= fortable — Etwas warm zwar, meinte er, nach fei= nem Mabras-Seibentuche greifenb, bas ihm in ber hand in Flammen aufging - aber ein Glas Limonabe wird nicht verfehlen, und bie nothige Ruhlung zu verichaffen. "

"Limonabe, wieberholte die schwarze Hoheit — wo benken Eure Herrlichfeit hin? Limonabe ift schweißetreibend, wurde Ihren Durft nur mehren, ja anderweitige üble Folgen haben; bestigen aber vortressliche Fluida in unserem Hosteller, hellslares Silber mit einem Zusage von Schwefel und Alaun verdünnt,

bas vortrefflichste Getränk in unserem Klima und für Constitutionen, wie die Eurer Gerrlichkeit! auch nach ber neuesten Ersindung in Patentösen geschmolzen. Haben eine Auswahl von Getränken für unsere Gäste und hohen und höchsten Herrschaften; so haben wit groben Schwefel und flüsstiges Gußeisen für die grobe Canaille, Rupfer und Blei für die schwergroben, eckigten Kleinstädter, Ihnen aber dürsen wir Silber mit einer Zugabe geschmolzenen Goldes geben; reines Gold, mit dem lautersten Lqua Tosana gewässert, ist bloß für die höchsten Herrschaften, die uns mit ihrem Besuche beehren."

"Sehr erfreut, versette bie herrlichfeit. Ersebe, daß die Etiquette gehörig beobachtet wird. hatte wirklich besorgt, mit bem horriblen schweinischen Saufen, ober gar ben Republikanern in eine Kategorie geworfen zu werben."

"Befürchten Eure Herrlichfeit nichts bergleichen, entgegnete ihm ber Teufel. Lettere befinden fich Alle in der sogenannten neuen Welt, taufend Meilen von dieser meiner öftlichen Residenz im Westen, wo es noch sehr wässerig, dämpsig, dunftig ist, und sie Alle, der beliebten Gleichheit wegen, ohne weiteres in den

großen Strom — Louife! bas muß ber höllifche Miffisppi fenn, — geworfen werben."

"Du bist ein gottloser Spötter!" brohte Louise, bie eine ziemlich fromme Katholikin ist, und mit ber Hölle sich ja nicht zu scherzen erlaubt.

"Und Du mein Engel, und wenn Du wilft, auch mein Schutzengel — wohl, fo gieb benn Mabeira ober Borbeaux."

Louise ift beruhigt, als fie mich trinfen sieht, und legt ihren Urm um meinen beißen Naden. - Sie ift eine Creolin, die in biatetischer Sinsicht nicht vorsich= tig genug fenn zu können glaubt, und barüber oft zur Wärterin wird. Ich öffne Abende, wenn ber Luftzug ben Mochettoes eine andere Richtung gege= ben, die Kenster; aber beranschwebt Louise und schliefit. ohne ein Wort zu fagen, bas Fenfter. "D fo foliege boch bas Tenfter nicht!" "Nachtzug, theurer George. Du weißt, Nachtluft und besonders Bug ift gefähr= lich, " und zu geht das Fenfter ohne Gnade und Barmbergigfeit. Pfnche fommt mit ber Limonabe, aber berantritt Louise, nimmt bas Glas, und schuttet es in die Rühlpfanne, so daß ich oft glaube, ich bin ber

Studiosus Lubberhead und Louise ber Magister Beps perpot im Betticoat.

Die Wahrheit zu gestehen, jo ift euch Louisiana gang bas Land, bas ben Mann gum Beibe, und bas Beib zum Manne umzuwandeln im Stande ift. Darum find auch die Creolinnen weit mehr Männer. als ihre Gesponse. Es ift ein wahres Faulland, für eine von Saus aus ariftofratisch trage Natur, gur Roth ins Demofratische ichillernd, nicht übel paffend, wenn nur die Sige und Dunfte und Schwule nicht gar so entnervend, und die Atmosphäre so babstuben= artig, und bie Musquitos fo biffig maren; aber biefe gapfen Euch noch bas bischen warme reine Blut ab, und laffen wenig mehr als rothes, laues Salzwaffer in ben Abern, bas bann falzige Launen und gallige Reizbarfeit und graufame Leberweben erzeugt, die Ihr wieber an Euern Negern auslaffet! -

Und wie wir beim Theetische sigen, Phyche Louisen und mir die Ohren voll schwagend, erhebt sich auf einmal unter ben heimgekehrten Negern ein wüster Lärmen. Ich bemerkte bereits etwas wie Zwiespalt in ben Felbern, und mahrend bes Ablieserns ber Baumwolle; — nun ift er, scheint es, in vollem Aus-

bruche, ich fete gerabe bie Taffe an ben Mund, als ein lautes Rlatichen fich hören läßt; "Sannibal," idreit Binche, "bem Tiber eine Maulichelle gegeben." Noch blieb ich figen, aber Tiber gab jest einen fo un= natürlich gellenden Laut von fich, daß Louise die Taffe fallen läßt, und erschrecht zum Genfter fprang. "Um Gottes Willen Howard!" schreit fie, "Hannibal erwürgt Tiber." 3ch war mit einem Sate auf, mit bem zweiten braugen. Tiber achzt unter ben Sanden Sannibals, ber wie ein Tiger ihn in feinen Rlauen balt, und nicht lostaffen will. Erft beim zweiten Schlage läßt er ihn fahren, und ichiegt einen Blid auf mich, wie die Tigerfate auf den Löwen, ber ibr bie Beute entreißt. - Tiber ichreit: "Boe, Boe! Raffeedieb, Raffeedieb - meine Rafe abgebiffen! Boe, Boe!" - Tibers Nafe ift abgebiffen, und ber Bofe= wicht, ihre Reparatur unmöglich zu machen, benn wir hatten fie boch noch angenaht, bat fie mit bem Fuße zertreten. Meine Birginischen Reger kommen endlich berbei und bringen Ketten. Sannibal wird gefeffelt, in bas Gefängniß abgeführt, Tiber in bas Rrantengimmer, um mit Effig gewaschen und ver= bunden zu werben. Ich bin nicht leicht aus ber

Faffung zu bringen, aber bie tudifche Bosheit bes Buben hat mich fo furchtbar emport, bag es bas gange Gewicht Louisens brauchte, mich in Schranken zu halten.

De not told til per Abends 6 Uhr.

Das Berhör gibt betrübende Resultate. Es findet fich, bag Sannibal ben Sack mit neun und breißig Pfunden Raffee, nebft Buckerhut, aus ber Borraths= fammer in bas Wöchnerinnen-Zimmer, und zwar in feinem Korbe getragen, ba unter Taby's Bett gewor= fen, und baf biefe, weit entfernt, Bewiffensffruppel zu verspuren, ober ihres Mannes Dieberei zu miß= billigen, nicht faumte, ben Diebstahl zu behlen. Ginen Theil trug fie in ihren Rodfaden in ihre Gutte, bas Meiste aber in die Felber, um es in ben noch bie und ba umberliegenden hohlen Cotton=Baumen zu ver= fteden. Das also bie Urfache ibres Dranges, Cotton zu pflücken, und bes Tobes ibres armen Bicanini! Das ichlimmfte aber ift, bag bie Cheleute gebn meiner von Menou neu angeschafften Neger ins Komplott zogen, die ihnen Beiftand leifteten. Lange fonnte jedoch die Sache nicht verborgen bleiben; meine Birginier merkten Unrath, und zeigten es Tiber an, ber

gerabe auf bem Wege in bas Haus war, um mir bas Ganze zu berichten, als ihn Hannibal ansiel, und ihm die Nase abbig. Ich hatte bem Burschen nie recht getraut, und eben so wenig Nistreß Howard, Taby.

— An Beiben versuchten wir jedoch, was Güte und Milbe zu bewirfen im Stande wären. Sie hat die letzten vier Wochen ganz von unserer Tasel gelebt, und war mit Liebesbezeugungen überhäuft worden; bas der Lohn dafür!

Alles bas ist von einer um so übleren Borbebeutung, als es Symptome eines werdenden Komplottes birgt, die nur Zeit brauchten, um in eine recht artige Meuterei auszuarten. Hannibal scheint mir ganz ber Mann bazu. Bohl, die Nacht bringt Rath.

28. September.

Gerade, wie die Glocke das Zeichen zum Frühftücke gibt, rubert das Dampfschiff "The Red-River" bem Ufer zu und mein Schwiegervater mit zwei Fremben steigt ans Land, von benen einer Bergennes ift, ber andere allem Anscheine nach sein Landsmann. Louise eilt dem Bapa mit einem Herzklopfen entgegen, welsches diesen stutzen macht. Sie hat — bas arme Kind — bie ganze Nacht fein Auge zugethan, glaubte,

unfere Neger wurden jeben Augenblick logbrechen, fab Saus und Sof in Brand, mich erwürgt; und jest rennt fie, bewegt, wie fie ift, auf ben lieben Bapa gu, fällt ihm in die Arme, "D Papa! - wie froh find wir, baf Du fommft!" Und am gangen Leibe gitternb, fängt fie fogleich an, ihm ben Borfall in ben schwär= geften Farben zu malen, und ber Bapa ichuttelt ben Ropf; "Sie behandeln ihre Reger zu gut, laffen ihnen zu viele Freiheit - leberfluß; - und leberfluß erzeugt Uebermuth, und dieser traurige Folgen. konnen leicht zu einer traurigen Rataftrophe Beran= laffung geben;" wiederholt er warnend. "Neger muffen aut, aber auch icharf gehalten werben, fo baß fie nicht zur Besinnung fommen, nicht auf Komplotte benten. Bas nun ben Gad mit Raffee betrifft, fo hat diefer nicht so viel zu bedeuten. Neger stehlen wie Buchse, es ift Instinft; aber ber Umstand, bag zehn Ihrer neuen Reger ins Komplott gezogen worben, und gerade zehn neue Neger, das zeigt, daß Ihre Reger tombiniren. Schlimmes Zeichen, Mister Gowarb, febr folimmes Beiden - Graufamfeit mare nicht ichlimmer, benn merten Sie wohl, Graufamfeit balt bie Neger in Bucht, wenn fie nicht gar zu arg

ift. " Und in diesem Tone geht es fort. Er ift Bater — Pflanzer; ich kann es ihm nicht übel beuten,
wenn er über bas Bohl seines Kindes ängstlich wird,
aber solche Bräzeptorsvorlesungen klingen Euch so
mißtönig in Eurem eigenen Hause, und beim Bewußtseyn, das Ihr Eure Schuldigkeit als Mann thut. Ich
war auf dem Bunkte, ihm die Sache nach meiner Ansicht
trocken barzustellen, als sich vom User her eine jugendliche Stimme hören läßt:

"Sallo Buriche! fest Eure Borberfegel ein, und nehmt meine Yolle ind Tau, die Roffer, die am Ufer fteben, meine ich," rief ein junger Mann meinen gaffenben Regern freundlich ftolz zu. 3ch ichaue und höre nicht wenig verwundert; ein Jüngling im fnappen militärischen Sommerrode, mit fteifem Rragen. "Sehr feine Bafche, " bemerkte Louife, trot bem ge= habten Schrecken, burch bie Jaloufien. - Beiber haben boch in biefem Bunkte erstaunlich feine Augen, wohlgebaut, er mißt beilaufig funf Schub neun bis zehn Boll, bas Geficht mit einem Ausbruck, ber mehr bas Befehlen als Gehorchen zu lieben icheint. Dit entichloffener Saltung ichreitet er bie Treppen ber Biagga hinan. - 3ch ichaue meine Gafte fragend

an. — Sie faben ben jungen Mann auf bem Dampfboote, keiner aber vermag über ihn Auskunft zu geben. Er klopft an die Saalthure, tritt ein, fleht fich bie Anwesenden flüchtig an, und indem sein Auge auf mir haftet, schreitet er auf mich zu:

"Ich glaube, ich habe die Chre mit Mister Soward zu fprechen?"

"Das bin ich; wen habe ich bas Bergnügen vor mir zu feben?"

"Einen Freund Mortons. "

"Dann find Sie mir willfommen, herzlich willsmen. — Wie lebt Morton?"

"In ber Erinnerung ber glüdlichen Jugendtage, bie er mit Ihnen genoffen. Mein Name ift Granby. Mister Doughby wird Ihnen bas Weitere gefagt haben."

"Nochmals berglich willfommen!"

"Und ber junge Mann überreicht mir mit einem Anftande feine Empfehlungofchreiben, ber ganz ben Gentleman verräth. — Er ift der Sohn Ifaac Granby's, eines unferer humansten und achtbarften Bflanzer im Staate Tennessee, feit den letten fünf Jahren in der Militärafademie von Westpoint, wo er seine Er-

ziehung vollenbet; - also ein Jüngling, ber, mas Renntniffe, geregelte Lebensart, gutes Benehmen betrifft, ohne ben leiseften Argwohn in jedes Saus aufgenommen werben barf. Er will fich nach einigen Jahren gleichfalls in Louisiang niederlaffen, gubor aber als Auffeber auf einer respektabeln Bilangung bie Eigenthumlichkeiten unseres Burgerlebens fennen lernen. Go recht! bas ift mein Mann, wir brauchen folche Leute, die humanität, Bilbung und Bermögen zugleich befiten, um die Berriffenheiten unseres Stlaventhumes, wenn nicht in Sarmonie, boch in eine achtbare Saltung zu bringen. Er fommt mir in bem Augenblice wie vom Simmel gefandt, benn umgeben von ängstlich berumschiegenben, ewig brausenben, jest übermuthig, wieber hafenbergig fleinlauten, und Mues burch bie Beitsche furirenden, engherzigen Creolen wird Guch boch zuweilen bas Leben fo fauer! - Es gehört wirflich nicht geringe Seelenftarte bazu, bei ben ewigen Anfallen nicht ben Gleich= muth zu verlieren! Ich fann nicht umbin, ihm, ber nun zu meinem Saushalte geboren foll, fogleich einen Beweis meines Vertrauens baburch zu geben, bag ich ben Borfall von geftern ins geborige Licht zu feben

beginne. Menou geht mit auf ben Ruden gefreuzten Sanbe im Saale heftig auf und ab; — ber junge Mann schweigt. Wir setzten uns zum Frühftlicke, bas durch seine und bes Franzosen Gegenwart etwas belebter zu werben beginnt.

Nach bem Frühstücke schlug ich eine Tour burch bas Camp und die Bflanzung vor, auf der uns die beiben Franzosen begleiten. — Es ist Sonntag. Die Neger sind zum Theile in ihrem Staate, aber als hätten sie das schiefe Urtheil, das mein Schwiegersvater von ihnen gesaßt, Wort sur Wort gehört, sie neigen ihre Häupter sehr demüthig, als er an ihnen vorübergeht, begrüßen ihn aber mit keiner Sylbe. Nur ein dumpfes Gemurmel läßt sich hören: "God bless Massa, our beloved Massa! Good Morning Massa!"

Es that mir wohl, biefes Gemurmel, ungemein wohl, mögt es glauben!

"Man fleht fogleich," bemerkte Granby, "baß Ihre Sklaven nicht mit ber Beitsche regiert werben. Das ift meines Baters Art und Beise auch," fährt er fort. "Ernst mit Gelaffenheit, Milbe aber ohne Sentimentalität, ein flets fich gleich Bleiben — führen richtig

zum erwünschten Ziele, bie Beitsche' so wenig als möglich zu gebrauchen, aber wenn sie nöthig ist, sie auch nicht aus thörichter Bhilanthropie zu schonen; ein Hieb, zur rechten Zeit angebracht, kann unabseh-barem Unheile abhelfen."

Der Mann fpricht mir gang aus ber Seele. Mit ben Details einer Pflanzung, ben Gigenheiten ber Schwarzen icheint er genau befannt, wie fann er auch anbers, ba er von Jugend auf mit ihrer Behandlung vertraut geworden? Wir treten im Berlaufe ber Unterbaltung in bas Gefängniß, wo Sannibal gefeffelt liegt. Er hockt halb, halb liegt er, obne aufzublicken. Wie ich ihn anrede, schießt er einen tigerähnlichen Blid auf mich, und ftiert bann wieber auf die Erbe. Der junge Mann icuttelt ben Ropf, wie er bas frühere Leben bes Stlaven bort. Bava Menou bat ihn mit Taby vor beiläufig acht Wochen von Le Compte für eine Schulbforberung von taufend Dollars übernommen. Die Cheleute find vierzehnbundert werth; aber ber Mann befitt eine unverbefferlich tudifch ftorrifche Gemuthsart, und ift bereits mehr= male entlaufen. In feinen Bugen liegt etwas Furios-Thierisches. - Granby ift ber Meinung, bag ein

foldes Individuum bei ber Abgelegenheit ber Bflangung immer mehr ober weniger gefährlich fen, boch wolle er in einem so wichtigen Falle nicht auf ber Stelle aburtheilen. Reger, fle mogen noch fo milbe behandelt werden, find, wie alle Unterbruckten, bie fich vom Genuffe ihrer, wenn auch noch fo buntel erfannten, Rechte ausgeschloffen feben, - Menou beifit fich bei biefen Worten in die Lippen, - von Matur tudifch, und je bunfler bas Bewuftfenn, besto groffer bie Bereitwilligfeit, fich an benjenigen, die fie ibre Unterbruder wähnen, zu rachen. - Dieses Rache= gefühl ausrotten zu wollen, mußte man bie Schwargen auf gleichen Fuß mit ben Weißen ftellen; ba biefes unmöglich ift, fo haben wir bie Rolgen biefer biscorbanten Stimmung zu ertragen. Granby rath an, ben beiben Cheleuten ihre Verbannung nach Merveilles Budervflangung zu verfunden, fie mittlerweile icharf zu beobachten, bis auf ben Bunft ber Ginschiffung gu bringen, und wenn fich Reue und Berknirschung zeigen, fle auf feine - Granby's Borbitte zu begnabigen. Es wurde ihm fehr erwunscht fenn, feine Laufbahn in Louifiana, und auf meiner Bflangung mit einem olden On abenafte zu beginnen.

Wie mir aus bem Herzen gesprochen, und auch Bapa Menou ist ber Meinung, obwohl er ihn kopfsichüttelnd frägt, ob er glaube, baß Neger auch Rechte haben? — Grandy lächelt, schaut den Mann forschend an, und meint: "sein Bater habe zweihundert Neger, aber nie gezweiselt, daß seder derselben Rechte besitze — Mister Menou ist zu aufgeklärt, um dieß nicht anzuerkennen." — "Lassen wir diese Querfragen, Nachmittag kommt der Monteczouma, wir wollen Ihrem Rathe folgen, Mister Grandy."

Nachmittag 4 Uhr.

Die Atmosphäre ist trübe, zum Ersticken schwül. Eine tobte Windstille mit Millionen Milliarden großer und fleiner Musquitos, die Euch durch die Aleider, durch die Haut dringen. — Böse Vorboten diese! Die beiden Franzosen sind im Zustande der Auslösung, uns geht es nicht viel besser! Wein, Speisen, Alles steht unberührt. Ist es Wirtung der sieberischen Temperatur ober üble Laune, die mich so ahnungsvoll düster umhertreibt, matt und todesmübe, und doch so unruhig? Ich sühle, wie vor zwei Jahren an demselben Tage — es war der achtundzwanzigste September, werde ihn in meinem Leben nicht vergessen —

war auf bem Scipio im Golf von Mexito; eine ähnliche tobte Windfille und Schwüle, Sitze, Mattigkeit,
die Haut so klebrig, als wäre sie mit Schreinerleim
bestrichen. Um vier Uhr war unser Scipio ein so
stolzer Dreimaster, als je auf dem grünen Erbsenwasser wogte, eine halbe Stunde später hatten wir
zehn Fuß Wasser im Kielraume, alle Masten über
Bord, die Schisszeländer alle gebrochen, die Boote
gleichfalls, das Schiss jede Sekunde daran, in den
Abgrund zu versinken. — Und diese ist gerade die
nämliche Orkan-Atmosphäre.

Meine Neger sammeln sich mittlerweile vor dem Hause, ihre Blide sind unruhig, besonders herrscht unter den Schuldigen ein ganz eigenes Gemurmel; Papa Menou, ich und Mister Grandy treten auf die Biazza, vor der sie in Reihe und Glied aufgestellt sind. Ich präsentirte ihnen ihren neuen Aufseher, dem sie in allen Stücken zu gehorchen haben. Ein Gestüfter, Gelächter, Gespötte, ganz in der Manier von Matrosen, die ihren neuen Schisselieutenant zum ersten Male sehen, und auch zugleich über den neuen Ankömmling ihre Glossen machen, die, wie sie wohl wissen, sich später nicht mehr machen lassen. Sie

stieren ihn einige Augenblicke an, als wollten fie ihn verschlingen, blinzeln, nicken sich zu, scheinen bie Schwachheiten best neuen Locumtenens aus seinen Augen herauslesen zu wollen, murmeln aber ein zufriedenes: "Dank Massa Dank for us giving Tennesse man — and no Creole or Frenchman."\*) Rein großes Kompliment für Menou und die beiden Franzosen. Die Weiber kichern, und beginnen an ihren Bufentüchern zu zupfen, auf einmal seboch halten sie inne, Todesstille herrscht. — Ich hatte Bompen und Tully den Wink gegeben, Hannibal und Taby vorzuführen.

Der Neger kommt einhergeschritten ohne auszublicken, stellt sich vor uns hin, und hört mich an ohne eine Miene zu verziehen. — Taby jedoch beginnt zu heulen, wie ich den Beiden ihre Undankbarkeit und grobe Falschheit vorhalte; von eigentlicher Neue ist aber auch an ihr nichts zu sinden. Wir standen eine Weile, die beiden Eheleute betrachtend. — Menou zucht die Achseln, Grandy schüttelt den Kops, und ich spreche das Urtheil aus, daß sie als Diebe und Ver-

<sup>\*)</sup> Regeraussprache statt Thank you Master, Thank you for giving us a Tennesseeman and not a Frenchman or a Creole — Schönen Dank Herr, schönen Dank, baß Sie uns einen Tennesseer und keinen Franzosen ober Ereolen geben.

führer ihrer Mitneger mit bem Dampfschiffe Monteczouma in die Zuckerpflanzung Merveilles abgeführt werden sollen.

Bei bem Worte Buderpflanzung ichauberten Alle. - Sannibal ichog einen wuthenben Blid auf mich. Taby fprang vor, und warf fich mir zu Füßen: "Sie es nicht mehr thun, fie ichwören; fie es nicht mehr thun — fie hannibals Weib nicht mehr fenn wollen. - er bofer Reger, er fle angestiftet, verführt - ibre Bicaninis nicht von ihm, er nicht ber Bater, - fle Maffa beschwören, er fie nicht abzusenden, fie brav werden." - Menou flüfterte mir zu, ben letten Auftritt abzuwarten. Granby ift berfelben Meinung. Cheleute zu trennen ift graufam, aber ber Berführten gleiche Strafe mit bem Berführer zuzumeffen, ift es noch mehr. - Und boch fann hannibal auf feine Beife auf ber Bflanzung bleiben. 3ch ftanb un= foluffig. Während bem hatten Bompen und Tiber bie Effetten Sannibals und Tabys aus ihrer Sutte gebracht, und trugen fle bem Ufer gu, wohin wir uns gleichfalls begaben. Das Braufen bes Dampfichiffes war beutlich zu hören, balb erblickten wir es felbft, und auf bas gegebene Beiden fam es an ben Lanbungsplat heran. 3ch ging an Borb, um ben Ca= pitan von unserem Borhaben gu unterrichten. Er versprach ben Neger richtig abzuliefern, und fandte ein Baar Bootsleute ans Ufer, ibn in Empfang zu nehmen. Ginige Worte richtete ich nochmals an ibn, ibn all bie Beile icharf fixirend, und bann wintte ich ben Matrofen, ihn fortzunehmen. Er schritt ent= ichloffen zwischen ben beiben Bootsleuten ben Bret= tern zu, bie ihn an Bord bes Dampfichiffes bringen follten; ba angekommen ftutt er einen Augenblick, fliert wilb um fich, die Sande waren ihm frei gegeben, nur die Kuffe waren leicht gefesselt; - ebe es fich bie beiben Matrofen verseben, wirft er ben einen mit einem Stoffe auf die rechte, ben andern auf die linke Seite, fpringt mit beiben Fugen zugleich vor, fällt aber, malt fich, rollt fich wie eine Schlange mit un= glaublicher Schnelligkeit und bem Rufe: "Sannibal nicht in die Buderpflanzung geben!" an ben ab= schüffigen Uferrand, und wirft fich mit einem plöglichen Rucke in ben Fluß, ber, wenigstens breißig Fuß tief, ihn fogleich in seine verschlingende Urme reißt.

Lautes, robes, viehifches Gefchrei, Gebrulle, Gelachter am Berbed. "Fünfhundert Dollars beim I-1."

"Holla, bie Alligatoren und Snapping Turtles haben ein Barbecue."

"Behn Dollars, er finkt -"

"Ift gefunten." -

Weiter hörte ich nichts, fah nur bes Negers Hand nochmals aus dem Waffer emporgestreckt; der schrille, Nerven zerreißende Schrei ber Todesangst gellte mir bereits aus den Fluthen in die Ohren. — Ich war von der einen Seite in den Fluß gesprungen, hatte seine Hand ersaßt, Grandy von der andern den Wolfchopf des Negers ergriffen. Ein Seil, das eben so schnell uns zugeworfen wurde, brachte uns ans steile Lehmuser, an dem wir wie drei Gehängte emporgegewunden wurden. Ich eile zu Louisen, die ihrem Bater ohnmächtig in die Arme gesunken — noch mit ihr beschäftigt, höre ich die gurgelnde Kehlenstimme Hannibals: "Massa Jannibal todtschlagen, aber nicht in die Zuckerpslanzung verkausen."

"Das follft Du nicht — wenigstens nicht für dies Mal — ich hoffe, Du wirft Dirs zur Warnung fenn laffen."

Da habt ihr eine unserer Sonntagsfreuben. -

Der Tag ift Unglückstag — bas größte Uebel fommt, fürchte ich, noch nach. Wollen bie Kleiber wechseln. — Fünf Ubr.

Es wird mit jeber Minute unheimlicher. Vom himmel ift feit zwei Stunden nichts mehr zu feben. Die Luft, die uns umgibt, ift feine Luft mehr, es ift bicker ftinkenber Dampf, fo ichwer, baf Euch bie Lungen bas Spielen verfagen. Es ift, als ob alle unfere taufend Sumpfe, Seen und Banous ihre giftigen Miasmata uns zugefandt hatten, um bie gange Buth ber Elemente auf uns herabzuziehen. Gine unbeichreibliche Mübigkeit, Mattigkeit, Bangigkeit hat alles Lebendige ergriffen; felbst ber Bullfrosch und Alligator find verftummt, nur die Stimmen unferer Reger find zu hören, aber so unnatürlich hohl tonen fle Euch in die Ohren, als famen fle aus wässerigen Grabern. - Sie bringen die auf ben Brettern gum Trodnen ausgebreitete Baumwolle in die Gin. Mister Granby rennt an mich heran, ber ich aus bem Camp fomme, und beutet auf einen grellgelben Streifen, ber graufig am füblichen himmel gegen uns herauf zu ziehen beginnt; und ein Luftzug keucht ftohnend nach, so giftig, bampsbabbeiß, baß Euch alle Glieber und

Rnochen Eures Leibes schwer, unerträglich werben. "Das ist ein ominöser Bote, Mister Granby. Neh= men Sie noch zehn Hände, daß die Baumwolle so schnell als möglich in die Presse kommt." Ich stoße ins Lärmhorn, die Neger, die noch im Camp sind, eilen herbei — "Bompey, Casar, Tully, bringt die Rähne in Sicherheit, wir dürsten sie brauchen. Plato, Cyrus und Tiber, stellt die Feuersprize hinter die Cottongin!" —

Noch ift die Sonne am Himmel, aber es ift stocksfinster. — Sie wirkt wunderbar auf uns ein, diese Kinsterniss bei Tage, diese Laternen, die sich aller Orten freuzen, und auf zehn Schritte nicht mehr zu sehen sind, und das Geschrei und Geheule, das Euch von allen Seiten in die Ohren schlägt; auf einer Fregatte während eines Nordwestsqualls kann es nicht ärger zugehen. — Die beiden Franzosen kommen aus der Gallerie herausgetaumelt, und sinken auf der Biazza vor Müdigkeit nieder. Kein Wunder! die Luft ist so erstiedend geworden, daß die Lichter nicht mehr brennen, bloß slimmern, matt und lebensmüde.

Auf einmal ichreit Bergennes: "Sair Howard!" "Was gibt es?"

"Sair Howard! bill you not comm hair?" schreit ber Frangose abermals.

Bu einer anbern Zeit wurde mir ber Jargon meisnes Agnaten fehr beluftigend geschienen haben, jest gellt er mir wiberlich in ben Ohren.

Wat is dat!" fragte er, auf einen lichten Bunkt beutend, ber fich in ber havtischen Tinsterniß fahlbell ausnahm.

Ich schaute — es war Licht, aber fein Laternenlicht, es war eine Flamme — Feuer. "Feuer in einer der Negerhütten; Gott Gnade und!"

Der Anblick hatte mir meine ganze Kraft wiebergegeben. Ich sprang auf die Helle zu, als wäre ich
von einem loskrachenden Bulverfasse fortgeschnellt.
Die Helle wurde stärker, se näher ich zur Flamme
kam, die aus einer der Negerhütten brannte. — Wie
ich darauf zuspringe, kommt mir Taby entgegen.
"Der Bösewicht," heult sie, "mich gewürgt, mich geschlagen, er die Hütte angezunden — er sort seyn —
er entsprungen. D Massa, meine Hütte, Taby's
Hütte!" Ich stürze der Hütte zu. Das Feuer brennt
in ihr, und leckt zur Thure und zum Fenster heraus;
so surchtbar schwer ist aber der Druck der Atmosphäre,

fo erstickend die Dämpfe, daß die Klamme im Rampfe mit bem mäfferigen Elemente sichtbar unterliegt. Ich schlage die Thure, die Läden zu, schreie nach ber Sprite, fpringe, ihre Untunft zu beschleunigen als fich auf einmal ein Braufen hören läßt, ein Braufen! als maren hunderttaufend Bentile von taufend Pferdefraft=Dampffeffeln auf einmal geöffnet, ihre graufig fprühenden Dampfmaffen uns entgegen zu fpeien. 3ch febe empor. - Der grellgelbe Streifen mit fablen Rändern ift zum ungeheuern gähnenden Schlunde geworben, ber himmel, wie inmitten entzweigeriffen, und wie ein endlofer, über bas ganze Firmament heraufgelagerter Löwe liegt es über uns, ben furchtbaren Rachen öffnend.

Ich hatte nur noch die Zeit, dem Sause zuzuspringen. Wüstes Geschrei, Jammern, Verwirrung aus der Cottongin heraus, wohin Menou mit Schwarz und Weiß sich gestüchtet. Ich ruse nach Granby, springe der Thure zu, in dem Augenblicke öffnet das surchtbare sahle Phantom seinen Rachen; abermals das kochend zischende gischende Gebrause, und dann ein Pseisen, Geulen, ein Tanz der Windsbraut, so entsessich! daß die uns umgebenden Riesenwälder

frachen und jammern, als siehten sie um Gulfe bei uns ichwachen Sterblichen. Die Wogen bes Flusses rauschen ruckwärts, ihr Schaum gischt uns in bie Gefichter, die Wälber frachen, die stärtsten Bäume brechen mit Donnergetose zusammen. — Es vergeht uns hören und Sehen — die Sinne schwinden!

Ich stand betäubt, keines Wortes mächtig, Grandy neben mir, die Richtung des Lichtstroms erforschend. Noch ist das furchtbare Element im Kampse begriffen, es hatte sich bisher keine Bahn gebrochen. Weber Donner noch Blig ist zu hören oder zu sehen, aber jest komunt ein Luftstrom, zuerst in Absägen, er dauert eine Minute, hält inne, wie um frische Krast zu sammeln, ein Innehalten, grausenhaft zu hören, denn die verhaltene Buth des Elementes scheint sich in den Erdball einwühlen zu wollen, um ihn mit seiner ganzen Krast zu erfassen und mit sich fortzureißen.

"Jest ift es Zeit, Mister Granby! In bas Wirthschaftsgebäube mit Allen; folgen Sie mir. Es liegt auf ber Leesibe \*) bes Luftstromes."

3ch fpringe in die Baumwollenpreffe, rufe nach

<sup>\*)</sup> Die bem Winbe abgewandte Seite.

Louisen, Louise nach mir, sie klammert sich an mich. Ich hebe sie in meine Arme, und renne mit ber lautlos sich hebe sie in meine Arme, und renne mit ber lautlos sich Anschmiegenden dem Wirthschaftsgebäude zu; lause wieder zurück, fasse den sich sträubenden Menou, trage ihn halb, halb schleppe ich ihn dem sichern Hause zu, die Neger solgen wie Kinder, jammernd, wimmernd; von allen Seiten sliegen Aeste, Zweige, ganze Baumstämme an uns vorüber. — Wieder erhebt sich der heulende Luftstrom, das Gebrülle wird erschütternd, ein entsessliches Krachen, der Luftstrom faßt seine Beute, die Grundpfeiler der Cottonpresse wansen.

"Gott gnade und!" schreit Menou, "biefer Bindftoß noch zehn Sekunden!"

Seine Worte sind noch nicht ausgesprochen, der Luftstrom braust stärker, dazwischen ein entsetzliches Krachen; es ist furchtbarer als der stärkste Schlachtendonner, tausendjährige Lebenseichen brechen wie Kartenhäuser zusammen — Balken fliegen, Fenster klirren — auf einmal ein erschütternder Stoß, Riß — das Dach der Cottonpresse ist wie mit einer zehntausend Pferdekraft abgerissen. — "Nettet Euch!" schreien zwanzig Stimmen, verhuschen aber in dem Augenblick in ein flägliches Wimmern, denn nun beginnt ein

Tosen, ein Sausen, Brausen, ein Brüllen bes rasenben Elementes, so furchtbar! bag mir wirklich in biesem Augenblicke bangte, Land, Säuser, Felber, Wälber und hütten wurden von dem furchtbaren Organe gehoben und in alle vier Enben ber Erbe geriffen werben.

So bauert es zehn gräßliche Minuten. -

Auf einmal schlagen Flammen in bas mit Laternen matt erleuchtete Saus. Neues Jammern, Geheul ber Neger, die sich wie Schaafe zur Thüre brängen, "Massa, um Gotteswillen uns hinauslaffen, wir verbrennen."

"Ruhig!" schreie ich - "Stille" -

Ich öffne bie Thure — Batten, Baume, Pfosten fommen noch immer wie ein Kartätschenhagel während einer Schlacht angestogen. — Aber ich muß hinaus, "Louise halte mich nicht, bie Feuerbrände fliegen in allen Richtungen. Granby, fommen Sie."

Wir fpringen zur Thure hinaus.

Feuerbrande leuchten vom Ufer her, aberes ift feine helle Flamme — angebrannte rauchende Stämme, die, vom Luftstrome fortgeriffen, an das Ufer in den Strom geschleubert worden. Mein haus, sehe ich,

fteht unversehrt. Und wie ich barauf zugehe, ruft eine freundlich fanfte Stimme Gottes Segen aus bem Sturme berab.

"Wer ift es, ber bier fpricht?"

"Der Berr pruft, bie er liebt;" antwortete bie Stimme.

"Sind Sie es, ehrwurbiger herr, in biefem ent= feglichen Sturme?"

"Ich bin es," fprach ber Diener bes Evangeliums, ber mahrend bes gräßlichen Orfanes in meinem haufe Schutz gesucht und gefunden hatte. "Ich bin es, ber Bere Hyacinth ift es."

"Seben Sie bas Weuer?"

"Der herr prüft, aber vernichtet nicht. Das Feuer ift bem Fluffe zugetrieben. Es ift eine Ihrer Negerhutten."

Es war mir feltsam zu Muthe, wie ich ben Mann bes Wortes Gottes so ruhig bastehen sah, im Kampfe ber Elemente, gleichsam als lauschte er ber Gottes-ftimme, die aus ben Wolken sprach. Und als hätte er ihre Stimme verstanden, und fühlte sich gedrängt, wiederzugeben, was ihm verkündet worden, begann er aus tiefer Brust Worte zu reben, so falbungsvoll,

fo erfdütternb, bag ich Sturm und Ungewitter vergaß, und horchte, wie ich früher nie gehorcht.

Und während ber Mann Gottes sprach, war es, als ob ber Sturm, von feinen Worten gleichfalls burchdrungen, seiner Wuth sich schämend, die Flucht ergrisse; das Geheul der tobenden Windsbraut wurde schwächer, die Stöße des Luftstroms fürzer, das Nerven erschütternde Geheul, Gepfeise weniger durch-bringend. Einzelne Lichtpunkte am dunkelfarbigen himmel begannen hervorzuschimmern, die Friedensboten sich zu zeigen.

Die Thure bes Afhls, wo die Meinigen Zuflucht genommen, öffnete fich; ich höre Louisen und ihren Bater ängstlich meinen Namen rusen.

"Hier, theure Louise, bin ich, bem Worte Gottes hordend; " sprach ich seltsam bewegt. "Père haeinth, haben Sie noch ein paar Worte zu spenben? thun Sie es. Streuen Sie ben Saamen bes Guten aus; nun bas Erbreich aufgelockert ist, wird bie Saat sprossen und feimen."

Und ber Mann bes Evangeliums fprach, und was er fprach, gab er mit einer Salbung, einer Rührung, die ergriff, erschütterte. Louise und ihr Bater hören mit gefalteten Sanben, mit thränenben Augen ben frommen Prebiger, ber uns im Sturme ben ewig barmberzigen Gott und seinen erlösenben Sohn zeigt, und selbst bie beiben Franzosen sind erschüttert, und gestehen, wie bas erstemal in ihrem Leben sie eine Prebigt erschüttert.

Mir war nicht balb fo religios fromm zu Muthe gewesen, aber nach ben Schredniffen eines merifaniiden Golffturmes, benn ein folder mar es, ber uns beimgefucht, lernt 3hr Gott fennen, ternt ihn ficherlich und gewiß fennen, wenn Guer Gemuth auch nur bes fleinsten Funkens von Empfänglichkeit fabig ift. -Dag wir nicht Alle gerriffen ober verftummelt von ber Binbsbraut fortgeschleubert worben, hatten wir nur feiner verschonenben Barmbergigfeit und feinen Urwalbern zu banten, bie er hingepflangt, gum Schute für uns ichwache Creaturen. Schon war auch, mas ber begeifterte Brediger in biefer hinficht mabnte, wie er uns beschwor, auch biefe Creaturen Gottes, bie Baume, nach Möglichfeit zu ichonen, fie nicht in thorichter, leichtfinniger Rurgfichtigfeit zu gerftoren. Auch ber Baum empfinde, und fey vom Allmächtigen gleich anbern lebenbigen Creaturen zu unferem Beften

und seiner Verherrlichung geschaffen, — baher solle ihn ber Mensch nicht in seinem Uebermuthe und ohne Noth zerstören.

## Ш.

## Ein Nachtflück am Ned-River.

Der Orfan hat noch weit verheerender ober uns gewüthet — leider besucht uns dieser schreckliche Gast in regelmäßigen Zwischenräumen von zwei bis fünf Jahren. Diesmal kam er von den Uttacapas \*) und Opelousas \*\*) herauf und ging in nordwestlicher Nichtung über Quachitta \*\*\*) County in einer Breite von nicht mehr als einer — aber einer Länge von weit über zweihundert Meilen bis in die Wälber und

<sup>\*)</sup> Diefes County, vom Atchafalaya und bem Teche bewäffert, ftößt füblich an die Atchafalaya-Bay, und durch biefe an den Meerbufen von Meriko, nörblich an die Opeloufas, und ift einer ber herrlichften Landstriche von Louisiana, aber fiederisch, da es in allen Richtungen von Flüssen, Bayous und Seen durchschuitzten ift.

<sup>\*\*)</sup> hat paradiefifche Gegenden und ift, obwohl nicht gang fo fruchtbar, wie ersteres, boch ungleich gefünder.

<sup>\*\*\*)</sup> Rörblich vom Reb=River gelegen.

Prairies bes führeftlichen Artanfas \*), mo er feine Buth vollenbe ausblies. Gange Strecken Balber find niebergeriffen, Bflanzungen gerftort, Menichen und Thiere verftummelt, gerriffen, gerschmettert; Säufer, Sütten, Bflangerwohnungen wurden wie Baumwollenfloden emporgeboben, abgeriffen und unglaubliche Strecken weit fortgeführt. Auf ber anbern Seite mahre hairbreadth escapes \*\*), wie wir fagen. Go wurde in Coles Niederlaffung bas Bobn= haus eines Bflangers vom Luftstrome gehoben, an Die breifig Schritte weit fortgeführt, und gang wie es ftanb, ohne besonderen Schaben wieder gur Erbe niebergelaffen, bem Bflanger ber rechte Urm gebrochen, mabrend fein Weib und zwei fleine Rinder unbeichabiat bavon tamen. Durch eine feltfame Rugung traf es fich, bag biefer Mann gerabe mit feiner rechten Sand gefündigt. Er ift im Rufe eines unmenschlichen Thrannen. Wir können uns noch gludlich ichaben, fo wohlfeilen Raufes bavon gefommen zu fenn. Zwar

\*\*) Bur Roth entronnen.

<sup>°)</sup> Das große Territory (jeht Staat), das im Süben an Louissana, im Norben an den Staat Missouri, im Westen an die Büssel-Brairies gränzt, die wieder in den Kessengebirgen endigen.

liegt bas Dach ber Cottonpreffe, funfgehn Schritte von biefer, gertrummert; es ift abgeriffen von bem aus Copreffenftammen aufgezimmerten Blodgebaube, wie ber Ropf vom Rumpfe; fieben Regerhutten, bie aus ber Linie bes Camps hinaus, bem Luftstrome ausgefest ftanben, find gleichfalls verschwunden; bie gange Bflangung überbieß mit Baumftammen, Aeften, Bweigen, Baunriegeln wie befaet; fein Denfchenleben jedoch ift verloren, Beulen und Quetichungen bie Menge, aber Beingeift und Rum werben fie bei= Ien. Die noch außen ftebende Baumwolle hat auch nur wenig ober gar nicht gelitten, ba bie bereits ver= trodneten Stauben zwar gebrochen, aber boch nicht vom Luftftrome mit fortgeriffen werben fonnten. Ein Glud für uns, bag es ein trodener fogenannter pfei= fenber Orfan war; ein naffer hatte unfehlbar Alles Bu Grunde gerichtet. Geftern raumten wir auf, beute fuhren wir wieber mit bem Ginfammeln weiter. Dein Schwiegervater hat versprochen, einige feiner fcmar= gen Sandwerker zu fenden, bie uns helfen follen, bas Beschäbigte zusammenzufügen, hannibal ift aber fort; fürchtete er eine arrière-pensée, ober traute er fonft bem Lanbfrieben nicht, genug er ift ausgebrochen, und

ich bin noch unschluffig über bie Mittel und Wege, feiner babbaft zu werben. Ginftweilen fonnen mir uns barauf gefaßt machen, jebe Boche ein paar Ter= fel ober Balfdhuhner weniger zu zählen. Diese Art Freibeuterei ift bie gewöhnliche Rache, die unfere entlaufenen Neger an une nehmen, bis fie eingefangen ober, von Roth getrieben, in ihre vorige Dienftbar= feit gurudfehren. Eigentliche Maroon-Neger, wie in Jamaika, ober fruber in St. Domingo, bie fich unabhängig in ben Balbern umbertreiben, und eine Flibuftier=Republif bilben, haben wir zum Gluck bei une nicht, werben fie auch nicht leicht haben, ba un= fere Sinterwälbler bas Land in allen Richtungen burchfreugen. Ohne biefen gludlichen Umftand ware unsere Existens eine ichwantenbe.

1. Oftober.

Bapa Menou ift mit meinen beiben französischen Gäften auf seine Bstanzung abgegangen, mir nichts weniger als unlieb, was die Letteren betrifft. Sind unruhige Leute diese Franzosen, wahre Hasenfüße. — Während bes Sturmes waren sie boch so verzagt, verloren die Besinnung so gänzlich, daß sie hinter ben Negerinnen Zustucht suchten, die jeht sich nicht wenig

auf ihre Roften erluftigen; Tages barauf waren fle wieder gange Belben, die Navoleons italienische Welb= guge beffer gemacht batten. Während wir alle Sanbe voll zu thun batten, spracheu fie von Politif, und wieder von Politif, und abermals Bolitif; und bas mit einer Bestimmtheit, die bem ersten Lord ber eng= lifden Schatfammer in feinen Ninangbebatten Chre gemacht hatte. Das mare noch zu ertragen gewesen. aber bas ewige Gestifuliren, Manövriren mit Sanben und Kugen, Bariren, bas Buden ber Brauen mabrend biefer Debatten: 3hr mußtet jeben Augenblick glauben, eine Revolution von 89 fen fofort im Un= zuge, ober ein vaar merifanische Banditen wollen euch geradezu an die Gurgel; ihre Augen funkelten. ihre Sande waren jest theatralisch in die Seite geftemmt, wieder geballt, ihre Attituben beroifch, fie ftampften, beklamirten. - Unausstehlich ift bas, un= fern Begriffen von Gentleman ichnurftrafs zuwiber. Und boch find Beide von fehr guten Saufern; d'Er= monvalle, ber Sohn eines Marquis, Beibe Sproß= linge biftorischer Familien; aber die gentlemanische Bürbe, ber bas Bewußtsenn zu Grunde liegt, baf fie in ber burgerlichen Gefellschaft eine Boteng ift, bas

Gefühl ber Unabhängigkeit, fehlt. Der mabre Genile= man foll fich ftets aleich bleiben, feine Befonnenbeit nie verlieren; bem Sturm bie Stirne eben fo unverzagt bieten, wie bem fanften Fächeln bes Nordweft= ninbes; ben Sheriff, ber mit bem Berhaftsbefehle por ber Thure ftebt, mit eben bem gelaffenen Un= ftanbe empfangen, wie ben nachbarlichen Befannten. Freilich gebort bazu eine gesicherte politische und gesellschaftliche Stellung, die ber Frangofe noch nicht errungen bat, ichwerlich je erringen wird; feine Sa= beas=Corpusafte hat nur bie gebrochene Baftille verlaffen, um in die Conciergerie und la Force zu überfiedeln; und eben biefes Bewußtfehn feiner prefaren Stellung gibt ibm bas unzufriebene, turbulente, wiberwartige Befen. - Bas folgt aber aus allem biefem anbers, als bag ber mabre Gentleman nur bei einem gang freien Bolfe, und in monarchisch-ariftofratischen Staaten nur in ben hochften Stanben gebeiben fonne.

"Du follteft ein Buch über gute Lebensart ichreis ben, fo einen Bendant zu Chesterfielb," lachte Louife.

Und ich muß über mich felbst lachen. Das ewige Sofmeistern, Rommandiren, Reprimanbiren gibt mir

einen Schulmeisterton, ber meinen achtundzwanzig Jahren zuweilen recht possirlich läßt. Aber auf einer Pflanzung, umgeben von lauter schwarzen Gesichtern, die Eure Weisheit bald eben so anstaunen, wie die Hebräer bie ihres Königs — wie fann es anders senn? Man legt allmählig das Gewand der Unsehlsbarkeit an. — Bin nur begierig, wie Doughby der Chestand anschlägt. —

3. Oftober.

Bierzig Ballen Baumwolle gestern mit dem Reds-River, funf und vierzig mit dem Montezouma heute nach der City \*) in Relieux Presse \*\*) abgesandt. Die Hälfte der Ernte wäre in Sicherheit. — Ein Stein ist mir vom Gerzen.

Abende 7 Uhr.

"Diefer Taby ift sicherlich nicht gang zu trauen;" wisperte mir nach bem heißen Tagwerke Mister

<sup>\*)</sup> Werben in ber Regel bie Sauptstädte ber Staaten genannt, fonft erhalt jebe Stabt, beren Einwohnerzahl auf zehntausenb gestiegen, von ber Staatslegislatur bie Borrechte einer City.

<sup>\*\*)</sup> Sind von Cottongins, wo die rohe Baumwolle von dem Saamen gereinigt und in Ballen gepreßt wird, zu unterscheiden. Lettere finden sich auf jeder respektablen Baumwollenpflanzung, erstere bloß in New-Orleans; in diesen Pressen werden die Ballen nochmals in den kleinstmöglichen Umfang zusammengepreßt.

Granby zu, als wir an der Hutte Tibers vorübers gingen, in die fie einstweilen feit dem Brande der ihrigen einquartiert worden.

"Wenigstens gefällt mir die brutale Unempfindslichkeit nicht, mit der fle ihr Kind vernachlässigt, und die so grell gegen ihre frühere Bärtlichkeit absticht. Sibylle klagt, daß sie dem Kleinen seit vier Tagen keine Milch gereicht. Haben Sie sonst etwas besmerkt?"

"Sie verkehrt viel mit Prona, die mir gleichfalls verbächtig vorkommt. Während wir die fünf und vierzig Ballen an den Montezouma ablieferten, es war bereits ziemlich bunkel, wie Sie wissen, bemerkte ich die Letztere hinter dem Holzstoße mit einem Mustatten, den ich als den Steward des Dampffchisses erkannte. Sie gab ihm drei Buncheons \*) Tabacksblätter, wossir er ihr drei Bouteillen, wahrscheinlich mit Rum, in die Hände schob. Ift sie eine so starte Trinkerin?"

"Richt bag ich wußte, ba muß etwas anberes bahinter fteden. Des Stewards Rumbandel ift auf

<sup>\*)</sup> Gin Bad, Bunbel.

alle Falle gefetwibrig, und muß fogleich gehörigen Ortes angezeigt werben. Saben Gie Prona zur Rebe gestellt, Mister Granby?"

"Nein, ich wollte es Ihnen zuvor melben, Mister Howard. Die Bouteillen trug sie in die Gutte Tibers "

"Sie thaten wohl. Wir muffen sogleich Bortehs rungen treffen, um ben eigentlichen Rum-Liebhaber aussindig zu machen. Ift ber alte Beter noch nuchstern?"

"Ich glaube, er ift es."

"Lassen Sie ihm merken, daß wir ihn heute Nachts brauchen dürften, das wird ihn nüchtern und wachs sam erhalten. Unsere heutigen Indianer haben wenigstens eines gelernt, nämlich sich einen halben Rausch zu verfagen, wenn ihnen die Hoffnung eines ganzen leuchtet. Jest wollen wir zum Souper."

Bir gingen zur Abendtafel, und als die Hausneger sich entsernt, theilte ich Mistreß Howard die
gemachte Entdeckung mit. Es ist Grundsag bei mir,
meiner Frau von allem — Gutem so wie Bösem ihre
gebührende Hälfte zuzutheilen. Sie finnt eine Weile
nach, legt den Zeigefinger auf den Mund, sieht mich

mit einem so superklugen Gesichte an — daß ich nach bem Handspiegel laufe, ihr dieses Gesicht vor Augen zu halten. —

"Aber George!" lacht fie, "fen boch nur nicht gar so närrisch." —

"Und was weiter, meine Gnäbige. Ich habe Sie, febe ich, aus bem Concepte gebracht — "

"Das nicht," meint fle fehr positiv, - und spricht wie die Briefterin auf bem Dreifuge, bas Wort "Sannibal - "

"Sannibal!" ruft Mister Granby, ben wir ganz vergeffen hatten — "bas ift es?"

"Du magst Recht haben, Louise, aber was hat Brona babei zu thun?" —

"Das wird fich zeigen," meint Louife, die nun ihr liebliches spisiges Mäulchen ungemein wichtig und ernst schließt. —

Mister Granby zieht sich in seine Zimmer zuruch, und wir löschen zur gewöhnlichen Stunde die Lichter, mit Ausnahme ber Nachtlampe. — Ich seige mich, in Erwartung ber Dinge, die da kommen sollen, auss Sopha, Louise neben mir. — Mit verschlungenen Armen sigen wir, sie plaubert eine Weile, dann wer-

ben ihre Worte Geflüster — Gelisvel — bas holbe Weib ift ben ganzen Tag fo herumgezappelt - enb= lich verhuscht ihre Stimme, mein zweites befferes, edleres, füßeres 3ch ift mir im Urme entschlummert, bie füßeste aller meiner Laften, - gerabe wie ich ben leisen Kuftritt bes Indianers im Vorsaale hore und bas eben so leife Tappen an ber Thure bes Gallerie= Rabinetes. 3ch lege meines Engels Saupt auf bas Riffen bes Sopha, brude einen Rug auf ihre rofigen Lippen und verlaffe bas Gemach. Wie ich in ben Borfaal eintrete, fteht ber Indianer in ganzer Lange por mir. Er fluftert bas Wort Salglicf, und reicht mir Mocaffins, bie ich mit meinen Schuben vertaufche. Zwei ber Piftolen, bie immer gelaben für extreme Källe bereit find, in ber Sand, folgte ich Beter, ber wie eine mackelnbe Bronzestatue, seine Bollbede malerisch um ben halbnackten Leib geschlun= gen, vor mir bem Immergrun-Gidenwalbe gufdreitet, ber führeftlich an bie Bflanzung ftogt, west-west von einem Palmettofelb begrangt, zwischen welchem und ben ichroffen gadichten Stämmen eine naturliche Gaffe fich längs Walb und Feld hinabzieht. Wie wir bie Umzäunung best letten Baumwollenfelbes überftiegen,

ichlof fic Mister Granby, ber Gulla mit Marins gefoppelt bielt, an uns an. 3ch loste ben Sunben bie Roppeln und gab ihnen bas Lofungezeichen, bas fle mit Sunde-Inftinkt anhörten, und gum Beiden bes Berftebens mit einem gang eigenthumlichen, verächtlichen Aufwerfen bes Ropfes begleiteten. Gulla folgte bem Indianer, ber bereits bie Gaffe gwifden bem Palmettofelbe und Urmalbe eingeschlagen batte; Marius blieb bei uns, feiner aber gab ben minbeften Laut von fich. Es ift ein feltsamer Bug unferer Hunde, ihre Avathie gegen Neger — und wieder die Buneigung ber Schweine fur biefelben Befchöpfe und so vice versa. Seht die Vicaninis mit Sulla fpielen, es fieht aus wie Berablaffung von Seite beffelben Sundes, ber fich von bem weißen Rinbe wie ein Lamm icheeren und plagen läßt. - 3ch batte einen Augenblick nachbenklich gestanden - um uns herum war Grabesstille — über ber Pflanzung lag ein filberweiß-grunlichter Schleier ausgegoffen, ber Baufer und Butten wunderbar verflarte. 3ch ichaute bin nach bem Dache, unter bem mein Alles fchlummerte. - D wenn 3hr aufrichtig, berglich liebt, wie fdwer wird Euch boch zu Beiten ber Schritt, ber Guch

von bem geliebten Gegenftanbe entfernt! - "Granby, lachen Gie nicht, ebeliche Liebe hat ben Stempel ber göttlichen! Wenn Sie eine garte Liebe ehelich an Ihren Bufen bruden werben, bann werben Sie fühlen, was ich jest fühle." Granby brudt mir warm bie Sand, und wir schreiten weiter. - 3ch war fo weich geftimmt; - nur bas ichauerliche Gebeul ber weißen Nachteule war zu horen, als wir in die Raturgaffe einschritten. - gitternbe Monbesftrahlen, bie uns einige Minuten noch ihr blaffes Gilberlicht nachfandten, bann nahm uns bufteres Balbesbuntel auf. -Wir frochen und fliegen über Alefte und Zweige und Baumftamme, bie ber Sturm entwurgelt, Marius als Wegweiser vor uns. Gine halbe Meile mochten wir fo in westlicher Richtung vorgebrungen febn, als eine Belle uns entgegen bammerte. - Wir traten leife — behutsam auf biefe zu. — In ber Entfernung von hundert Schritten hielten wir, wie festgebannt.

Ein koloffaler Immergrun-Eichenbaum, in beffen hundert Tuß hoher ungeheurer Krone die Lichtstrahlen des abnehmenden Mondes so seltsam mit den emporkräuselnden Rauchwolken eines ftarken Wachtseuers fich umbertrieben, als ob bunderte von Gnomen und Luftgeistern ihr mitternächtliches Beilager hielten. Rein Lüftchen regte sich, und die roth und greil emporsteckenden Feuerzungen flogen wie zur Umarmung den Rauchs und Luftbildern entgegen, die sich wölbten zum Thronhimmel um die Riesenkrone des ungeheuern Baumes, in dem Silberlichte des Nachtgestirnes eine Weile ihre phantastischen Tänze wirbelten, und dann schwanden, in die höheren Negionen so sehnsüchtig aber sich neigten und umarmten und umfingen, ehe sie schweden! — Weder ich noch Grandy sind Träusmer, aber wir standen im Andlicke dieser Nachtbilder versunken, als schauten wir den Abschied lebender Wesen. — Gottes Natur ist unersorschlich, kann man wohl sagen, ohne Pantheist zu seyn.

Jest richteten wir unfere Blide auf bie Gruppen unter bem Baume.

Bor einem Chpressenbolzseuer faßen und hodten vier Gestalten, von benen ich erst nach einem zweiten und schärferen Blide Taby und Prona erkannte; bie beiben anderen waren Männer, dem Baue der Schulterblätter nach zu schließen, obwohl nacht, so wie sie Mutter Natur erschaffen hatte, und über und über mit Roth beschmiert. Sie hodten vor dem Feuer, an

bem ein Ferkel briet, von bem sie Stücke abschnitten und mit Heißgier verschlangen. Eine Bouteille, die zwischen ihnen stand, ging regelmäßig aus einer hand in die andere. Das ekelhaste Mahl mußte schon vor unserer Ankunst begonnen haben, denn vom Ferkel sahen wir bald nur das bloße Gerippe übrig. Keiner und Keine hatten bisher ein Wort gesprochen. Jest aber rückte Prona dem Feuer näher, stieß das Gerippe, das an einem hölzernen, auf zwei kurzen Dueerpfählen gelegten, Spieße stak, in den brennens ben Holzhausen, und zog den einen der beiden Hocker mit beiden Händen bei den Schultern zurück. — Er siel ihr in den Schooß.

"Milo genug getrunten, gegeffen, er betrunten fenn," frammelte fie, ben Neger liebtofend.

"Milo nicht genug getrunken haben;" gellte Milo, ber sich aufrichtete, und nach einer zweiten Bouteille langte, die zwischen Prona und ihm stand.

Brona schnappte nach ber Bouteille, aber ber nach Rum lechzenbe Neger ergriff sie am Salse, riß ihr bie Bouteille aus ber Sand, und schleuberte sie zu Boben.

Rachbem er einen langen Bug gethan, reichte er

fie bem zweiten Neger, ber noch immer vor bem Feuer hochte.

"Sannibal," fdrie Taby, "nicht zu viel trinten — nicht zu viel trinfen, Sannibal!" —

Das also ift Hannibal.

hannibal feste bie Bouteille an ben Mund.

"Sannibal zu viel trinfen," ichrie Taby, "er nicht geben können, er Maffa in bie Sanbe fallen."

"Dam Massa, dam dat Tyrant! \*) Hannibal und Milo Maffa tobt machen. ".

"Er Tyrann feyn," fiel Prona ein — "Er und Maum Tyrann feyn — er Prona aus bem Saufe ftogen."

"Er Tyrann fenn," laut ber betruntene Neger, abermals bie Bouteille an ben Mund fetend, bie ihm aber Milo zulett von ben Lippen reift, ber fie mit einem langen Zuge leert und in bas Feuer schleubert.

"Massa Tyrann seyn, — Hannibal und Milo ihn tobt machen — " schrie ber Neger abermals.

Ich wurde aufmertfamer. — Die Borte waren mit einer feltfamen Buth, mit ber Buth glühender

<sup>&</sup>quot;) Berhammt fen ber Berr, ber Tprann.

nachhaltender Rache ausgestoßen. Der Schwarze führt ohne Zweifel Arges im Schilde, der unwider=stehliche Rum hindert ihn an der Ausführung seines besperaten Planes. Was kann dem Tropfe diese verzweiselte Rachsucht eingeslößt haben! Er wurde stets mit Güte behandelt.

Die beiben Neger begannen die Liebkofungen ber Weiber auf eine Weise zu erwiedern, die uns zwang, bie Augen abzuwenden.

"Hannibal Maffa tobt schlagen," stöhnte ber Nesger, naber nicht Maum tobtschlagen. Maum für Hannibal seyn."

Taby fließ ihn in die Seite.

"Maum Thraun fehn, Hannibal Maum tobt machen."

"Milo," fiel Prona ein, "Maum tobt machen, ober Prona Milo feinen Rum mehr bringen."

"Taby Hannibal keinen Rum mehr bringen, wenn er nicht Maum tobt machen, Maum Tyrann feyn," heulte biese barein.

"Sannibal Maffa tobt machen, aber nicht Maum; Maum für Hannibal fenn;" ftammelte biefer. Und die Augen bes Negers rollen, und feine Fäuste ballen sich, und er hebt sich auf die Kniee und versucht es, aufzustehen, taumelt aber wieder nieber.

"Sannibal Maffa tobt machen, aber nicht Maum;" ftammelt er abermals.

"Hannibal auch Taby und ihr Bicanini todt maschen, so sie nicht mehr Rum bringen, aber nicht Maum," brüllte er mit bumpfer Stimme.

Und unter biefem Gebrulle erhebt er fich auf die Kniee, auf die Füße, taumelt auf Taby los, die auf die Seite gesprungen war, er ihr nach, lallend: "Er Maffa todt machen, aber nicht Maum."

Die Empfindungen, die mich durchzuckten, während ich diefes anhören mußte, waren fo herb widerwärtig, daß ich in bewußtlofer Selbstvergessenheit eine ber Bistolen hob.

In biefem Augenblicke fiel ein Schuß, die vier Neger fturzten wie Klötze, von ber Uxt in ber Lebenswurzel getroffen, zu Boben.

"Michter Granby, haben Sie geschoffen?"
"Nicht, wie Sie sehen, Mister Howard, ich stehe keine zwanzia Schritte von Ihnen."

"Woher ber Schuß? wer that ihn? 3ch habe boch

nicht geschossen — beim himmel, ich weiß nicht, habe ich ober nicht!"

Wir gingen auf die Neger zu, ich im halben Tausmel, benn die empörend bestialischen Worte hatten mich in eine kochend stille Wuth versetzt, die mich beisnahe besinnungslos machte.

"Maffa!" heulten Manner und Weiber; - "wir tobt seyn, wir erschoffen seyn! Barmherzigkeit Maffa!"

"Wir Alle erschoffen fenn;" ftöhnten fle abermals, ihre Gefichter in die Erbe einwühlend.

Granby zog bie Sanbschellen aus seiner Rocktasche; bei ihrem Geklirre schauen sie verwilbert auf, stieren uns einen Augenblick an, fallen nieder zur Erbe. "Massa Barmherzigkeit! wir erschossen sehn, wir mausetobt fehn."

"Macht es kurz," fprach ich im ftrengen Tone — "Hannibal steh auf."

Hannibal erhob sich.

"Massa!" Iallt er, "God bless Massa, Good Massa, Hannibal Massa Nigger, dat here Nigger bad Nigger — Taby bad woman." \*)

<sup>\*)</sup> Gott fegne ben Herrn, Guter Herr, Fannibal ift Ihr Neger, biefer Neger ba ein bofer Schwarzer, Taby ein bofes Beib.

Granby hat bem fremben Reger bie Sanbfeffeln angelegt, ich Sannibal.

"He Obeah man," fcreien Hannibal und Taby, mit Thränen in den Augen; "He dad Nigger." \*)

"Mister Granby, die Beiber mogen ungefeffelt bleiben. Wo ift nur ber alte Beter?"

Ich that einen Stoff ins horn, bes Indianers gellenber Bfiff antwortete mir.

"Beter, wo fend Ihr? warum fommt Ihr nicht? Waret Ihr es, ber gefchoffen?"

"Der rothe Mann ift auf feinen Bater-Jagbgrun= ben;" antwortete Beter.

Der Indianer hat fich bas Bachtfeuer zu Rugen gemacht, und einen Sirsch erlauert. Wir muffen nach ihm sehen. —

Ich ging ber Richtung nach, in ber seine Stimme zu hören gewesen, und fant ihn etwa zweihundert Schritte von bem Wachfeuer beschäftigt, einem Sirsch-bode ben Ropf vom Rumpfe abzuschneiben; wie er bamit fertig ift, fliert er mich einen Augenblick an,

<sup>&</sup>quot;) Berenneifter, Banberer, werben fehr gefürchtet, befonbers von ben afrifanifchen Glaven und ihren unmittelbaren Abfommlingen,

murmelt: Beter beffere Jagb machen, ale weißer Mafter, und ftedt bann bas blutige Meffer zwischen bie Sabne. Obne ein Wort weiter zu fagen, faft er bas Thier an ben Vorberläufern, bebt es fich zwischen bie Schultern, und mir andeutend, ein Gleiches mit ben Sinterfüßen zu thun, fest er fich in Bewegung auf bas Wachtfeuer zu, an bem wir ziemlich mube ber Sirich mog feine breibundert Bfunde - an= famen. - Go wie unsere Reger mich und ben Inbianer erblicken, ift alle Angft, aller Schrecken auch mit einem Male vergeffen. "Look Massa deer shot!" idreien Manner und Weiber jubelnb - "Schau Mafter Sirich ichiefien." jubeln fie abermals - ner ibn felbft tragen - Maffa Birich geschoffen" lachen fie, während ihnen die Thränen über die Wangen träufeln. Sind boch wunderliche Beschöpfe biefe Reger, über ben Unblick eines frifch geschoffenen Biriches vergeffen fie Ungft und Schreden. Der alte Peter weiß, scheint es, die Gelegenheit zu benuten. Er wirft Sannibal ben Borbertheil auf bie Schulter, winkt mir, Milo ben hintertheil zu überlaffen, bie beiben Beiber hackelt er mit feiner Schlinge gufammen, und mit einem bumpfen "Hon" gibt er bas Zeichen zum Aufbruche — zu beiben Seiten Marius und Sulla, die einigemal ihre klassende Stimme ersheben, die Neger, wie Metgerhunde das Rind, umskeisen, und den Zug in Bewegung setzen.

Eine volle Stunde hatten wir zu thun, ehe wir über bie Baumftämme, Aefte und bas Palmetto in bie Pflanzung zuruft gelangten. Alls wir vor bem Wirthschaftsgebaube ankamen, schlug bie Glode brei.

Louise schlummert noch immer auf bem Sopha. Ich nehme die Lampe und beleuchte das süße Weib — und es durchzuckt mich wie Dolchstiche — mir gellen die Worte des wüsten thierischen Schwarzen in den Ohren: "Maum nicht todtschlagen, Maum für Hannibal sehn." Die Lichtstrahlen fallen auf ihr verklärtes kindlich ruhiges Gesicht — sie schlägt die Augen aus, und mit dem holdesten Lächeln ruft sie: "George, Du noch auf — George, wo bist Du gewesen? Du siehst so surch aus — George was ists? Doch kein Unglück?"

Und fle wird fo angftlich; schlaftrunken wie fle ift, hafcht fle nach bem Lichte und beleuchtet mich.

"Rein Louife, Alles ift gut abgelaufen, wir fonnen ruhig zu Bette gehen - fomm theures Beib!" Aber

fle wird immer ängstlicher, immer beklommener — "George, fage mir ums himmels willen was ists?"
"Nichts, Liebe — wir haben Hannibal mit einem fremben Neger eingefangen. — "

"Und fein Unglück?"

"Reines. " -

Sie schaute mich noch immer zweiselhaft an, beklommen, als ob fie die empörenden Worte gehört hätte. — Nein, sie soll sie nie hören, sie würden sie in ihren innersten Fibern verlegen; für ihre reine Seele müßte der bloße Gedanke, die thierische Lust eines Negers gereizt zu haben, schmerzhaft, erschütternd, gräßlich seyn!

Morgens ben 4. Oftober.

Es ergibt sich, daß der gestern von uns eingefangene Neger jener Milo ist, auf dessen Festnehmung
seit mehreren Monaten ein Preis von hundert und
fünszig Dollars gesetzt ist. Er ist der Stave Le
Comptes und tam ursprünglich aus Nord-Carolina,
wo er wegen Biderseylichseit gegen seinen Herrn
zum Tode verurtheilt, aber schließlich nach Louissana
erportirt wurde; — die gewöhnliche saubere Weise,
in der sich unsere östlichen und nördlichen Pflanzer

ihrer schlechten schwarzen Sujets entledigen. Begeht ein solcher schwarzer Teufel ein todeswürdiges Bersbrechen, so fäumt man nicht, ihm das Urtheil zu verkünden, statt ihn aber aufzuknüpfen, zum warnenden Beispiele, steht es seinem Herrn frei, ihn in einen andern Staat auszuführen. So machen wir aus unserem eigenen Lande ein schwarzes Botanyban, und das ohnehin verheerend in unsern Eingeweiden zehrende Uebel noch furchtbarer, Alles der lieben Dollars wegen, Ah!

Quid mortalia pectora non cogis Auri sacra fames! —

Bei uns ift biefer Durft nur gar zu heftig.

Will boch sehen, was Le Compte mit bem Maroon anfangen wirb.

Gine Stunbe fpater.

Hannibal, Taby und Brona find nach ber Zuderspflanzung Merveilles eingeschifft. Sie hörten bas Urtheil, bas Mister Granby verkündete und vollzog, über alle Erwartung ruhig an, ohne Zweifel, weil ihnen ihr Gewissen fagte, baß die Strafe eine sehr gelinde sey. Taby erbat sich als die letzte Gnade, Maum zu sehen, was ihr diese auch gewährte. Der

Thränen flogen viele, auch bat fie recht bringend, ibr Bicanini gurudlaffen gu burfen, ba Sannibal es nicht leiden könne. Auch bieß wurde ihr gewährt, ba es Graufamteit gewesen ware, ber fühllofen, und wie wir nun überzeugt find, grundfalichen Negerinn ben armen Wurm zu überlaffen. - Meine Schwarzen find von Bergen frob, diefes bofen Kleeblattes los zu fenn. - Alle brei find Creolen=Reger, und haben fich einer Menge Diebstähle schuldig gemacht, die erft jest an Tag kommen. Reine Familie, die nicht be= ftoblen worden ware; Salzfleisch, Wische, Balfchforn, Banber, eine Menge Dinge wurden in ihrer Rifte gefunden. - Manner und Weiber jubeln, wie ihnen ihr Eigenthum gurudgeftellt wird: "Sie nichts fagen. Maffa Maum feinen Berbruß machen;" ift ber Re= frain Aller. Aber auch mir ift ein Stein bom Bergen, feit biefe schwarze Brut fort ift; bie letten Tage fonnte ich beinahe fein Auge zubruden, Louisen ging es nicht beffer. Feind wie ich ber Beitsche bin, nagt jebe Strafe, bie ich biftiren muß, frebeartig an mir, und trifft mich ftarter als ben Geftraften. - Und bas ift gerade ber Weg, Gure Stlaven nie gur Drb= nung zu bringen. - Es ift eine traurige Wahrheit,

baß unsere größten Tyrannen am besten bebient sind. Ich wünsche aufrichtig bas Beste meiner Schwarzen, ich habe ben Weg eingeschlagen, der nach meiner innigsten Ueberzeugung der einzig richtige ist, sie allsmählig zur Gestitung heranzuziehen. — Ich will nach Krästen beitragen, um ein bestehendes Uebel in unserer bürgerlichen Gesellschaft zum Guten zu wensen; — allein die Schwierigseiten werden größer und größer, Eure Kräste, Euer guter Wille erlahmen, zusletzt werdet Ihr hartherzige Thrannen wie Andere. —

Und wie das Dampfschiff hinter der Waldesbucht unter der Bflanzung verschwindet, kommt Louise, bereits im Reiseanzug, an mich herangetrippelt, bessen Auge nachdenklich die über die Baumwipfel noch hersüberkräuselnden Rauchwolken anftarrt. Sie mahnt mich, daß der Alexandria, auf dem unsere Freunde kommen sollen, im Anzuge, und daß, wenn der wilde Doughby den Tuß ans Land gesetzt, an Borbereistungen zur Abreise gar nicht zu denken; sie habe Alles in Ordnung, Wäsche, Kleider, Alles sey gepackt—und zwar in einem Kosser. Recht gut! wir können unser Haus nun ruhig verlassen, die Reger haben ein Beispiel stauirt erhalten, das wenigstens für einige

Zeit zur Warnung bienen wird. Granby zubem ift ein Gentleman im vollen Sinne bes Wortes. Ich habe ihn während bes Orkanes beobachtet, die beiben Franzosen heulten und wehklagten, und schmiegten sich an die Negerinnen. Granby stand wie ein Seeshelb in der Schlacht, im Sturme. — Wir können ruhig seyn, Louise.

Und während ich so spreche, läft fich ein fernes Braufen boren. Louise bupft an ben Seitentisch, ergreift bas Telescop, und richtet es fofort ber Walbes= fpipe zu. Der Aeolsharfenton, ber an ben Fenftern binauffeufet, verkundet ein Dampfichiff. "Da ift es." rufe ich - "Da find fie," fle "Sie find es," ruft fie abermals; "Julie steht gang vorne am Anfange bes Schiffes." "Mein Bott, am Anfange bes Schiffes," fcmolle ich - "eine Amerikanerin, und nennt bas Gallion ben Anfang bes Schiffes." - "Allso am Gallion." lacht fie; "gerade ober bem Bruftbilbe bes Alexandria." "Laß schauen, Louise!" aber Louise läßt nicht schauen, sie bohrt in bas Telescop hinein. "Louife, Du wirft Dir bie Alugen verberben," mahne ich - hilft aber nichts, mein Mahnen. "Da ift ber wilbe Doughby!" ruft fie vergnügt, ver fteht mitten zwischen Julien und einer andern Dame — es ist Emilie und Mistreß Houston und die Richards." Zetzt erst reicht sie mir das Telescop, da ich bereits die Gruppen mit freiem Auge erschauen kann. Wir eilen dem Ufer zu — da ist Doughby. Schon von weitem schreit er:

"A Hurrah for Jackson! Am glad to see ye hearty and well." \*)

"Und hat Euch ber Wind nicht weggeweht?" lachte er, noch zweihundert Dards \*\*) vom Ufer. — Der Mann hat eine Lunge, fle könnte einem Hochofen zum Blasbalge bienen.

"O glorreicher Jackson!" schreit er abermals —
"o glorreicher Jackson! Hat Euch Alle breit geschlasgen, das sauerkraut-deutsche Bennsplwanien hat wie ein Mann für ihn gesochten; das holländische Newsport, wie zwei Drittel von einem Manne. Ein Hurrah für Jackson!" hrüllen dreißig Kehlen dem Manne nach, während Andere zischen und pfeisen. — Gibt also doch noch

<sup>\*)</sup> Ein Lebehoch Jadfon! - Bin frob, Ench frifch und wohl gu feben.

<sup>\*\*)</sup> Amerifanifche Gle.

eine Minorität, die fich ftart genug fühlt, bas Banier John Quincy Abams flatternb zu erhalten.

Das Dampsschiff rundet dem Landungsplatz zu. — Die Bretter fallen vom Bord ans Ufer. Doughby kommt gerannt, Julie mit sich zerrend, die ihm kaum solgen kann. Man merkt halb und halb, daß er Ehesmann ist. Noch vor sechs Wochen wäre er, ohne die Bretter zu berühren, gerade vom Verdeckgeländer ans User gesprungen, jetzt nimmt er seinen Theil recht sorglich mit, obwohl so ziemlich in der Weise des halbtollen Petruchio in dem Lustspiele: "The Taming of the Shrew."\*) Mistreß Houston und Emilie mögen selbst für sich sorgen, und schauen, wie sie herüber kommen; steht doch er vor mir.

"Hört Ihr, Howard," schreit er, meine Hände erfassend und sie drückend, daß mir das Wasser in die Augen trat. "Gott grüße Cuch, sage ich. Bin so froh, Euch zu sehen; glaubt gar nicht, wie froh ich bin, und Schwägerin Louise, meine Herzend-Schwägerin! Gott segne Sie gleichfalls! Wie führt sich

<sup>\*)</sup> Chaffpeare's befanntes Luftspiel: "Co gahmt man bofe Beiber."

Howard auf? Doch nicht beffer als Doughby? Julie, was fagst Du bazu?"

Julie halt Louisen umschlungen, findet aber boch noch Beit, Doughby mit bem Beigefinger auf ben Mund zu schlagen.

Er fährt fort -

"Ah Howard, hab ich Euchs nicht gesagt, ber Alt-Birginier ba," auf Richards beutend, "wollte mir es nicht glauben, wetteten auf Birginien. Birginiens vier und zwanzig Stimmen \*), fagt' ich, sind für den alten Hickory, und nicht für Clay, obwohl Clay ein geborner Birginier ist, seine Politif ist aber yankeeisch — er ist Tarismann — und Maryland, fagt' ich Mistreß Houston, ist auch für Jackson, und Mistreß Houston sagt Nein — roch aber den Braten — wollte nichts mit Wetten zu thun haben. O glorioser Bursche, der alte Hickory — "

Mistref Soufton hat kaum Gelegenheit, die Borte einzuschalten: "Wo haben Sie die Art gelernt, Da=men zu Wetten aufzusorbern —?" Er überhört fle, und fährt fort:

<sup>\*)</sup> Im Genfus von 1830 verlor biefer Staat eine Bablfimme, fo bag er gegenwartig blog bref und zwanzig bat.

"Bolla! mas febe ich. bas Dach Gurer Cottongin bat Reifaus genommen, ber Orfan bat ibm Söflich= feit gelehrt. Sind beillose Buriche, Diese Orfane; wurden dienmal verschont, wird wohl ein andermal nachkommen. War, bore ich, ein trockener Gefelle, fein Tropfen Regen gefallen. Solla, Mister Granby! Gott fegne Euch, theurer Junge! Bort Ihr, Howard. bas ift ein Tenneffeer Rernjunge, fein Bater ein Rernmann, ein Freund, ein supporter \*), ein Rach= bar bes alten Sictory. Der wird Euch vom alten Sictory Geschichten ergablen, werdet Augen und Ohren aufreigen. Erzählt 'mal, Mister Granby, wie war es mit bem jungen Indianer, ben ber alte Bidory in ber Schlacht am Horse shoe \*\*) von ber Bruft feiner tobten Mutter aufgelefen."

"Gin andermal, Mister Doughby — "

"Wie Ihr wollt, aber hören mußt Ihr's, Howard, laßt Ench's erzählen, fage ich. Alfo glücklich, liebe Schwägerin. Ganz glücklich, fo etwas fieht man an

<sup>\*)</sup> Werben bie Anhänger ber Canbibaten für öffentliche Aemter genannt.

<sup>\*\*)</sup> Schauplat einer Schlacht, in ber General Jackson bie Inbianer ichlug.

ben Augen an. Ah, Ihr taugt für einander, und fo taugen Julie und ich fur einander. Stellt Guch nur por Soward, fie lernt reiten, und reitet auch icon wie beseffen. Bie ich ibr querft fage, fle mußte reiten lernen, wie alle unfere Damen, fagt fie: "Gott behute, Doughby, wo bentst Du bin, Doughby? Ich reiten lernen? Ich aber nicht faul, fage fein Wort mehr, ichreibe aber fogleich binauf ins alte Rentucky an Uncle Snapper, ichreibe ibm, er folle mir ein paar faubere Bacers \*) schicken, aber fauber mußten fie fenn und gefund, bag fich eine Dame mit Ehre und Sicherheit barauf feten fann. In weniger als vier Wochen hatte ich zwei fo ichmude Thiere, als je am Miffisipvi=Levee trotteten. Julie mar boch erfreut, wollte aber boch nicht in ben Sattel. Da nehme ich fie in ben Arm, bebe fie Jumps binauf, führe bas Thierlein ein paarmal im hofe auf und ab, und laffe es bann laufen. Gie fdrie Guch boch anfangs, als ob fle am Spiege ftate, und mar wirtlich ein wenig bofe und voller Angst, aber bald lernte fle fiten, und fag Euch fo rubig, und ich lachte,

<sup>°)</sup> Eine fleine Race von Pferbeu, bie einen furgen Galopptrab laufen, werben vorzüglich von Damen geriften.

wußte baß es ein gutes zahmes Thier ift, sonst hätte ich Dich ja nicht hinauf gehoben, Julie! Jest reitet sie wie ein Dragoner."

"Howard, habe zwei Kentuckier kommen laffen, bie sich fo ähnlich sehen, wie ein Ei bem anbern, ben einen für Julien, ben anbern für ihr liebes Schwesterchen Louise. Liebe Schwägerin Louise, Sie nehmen boch bas Present von ihrem lieben Schwager?"

Louisen freute die Ausmerksamkeit des Wildsanges ungemein. Das niedliche Thier, das etwa vierzehn Käuste hoch seyn mag, wird so eben vom Dampsschiffe ans User gebracht, und tanzt uns munter entgegen. Wir bleiben stehen, um es zu besehen, gerade als ein Trupp meiner Neger mit ihren Weibern aus den Cottonselbern kommen. Sie werfen die Baumwolle in Eile auf die Bretter, und kommen gesprungen, so eilig, so schnaubend; wie sie an uns heran kommen, schnüssels nie Verkel die Luft, schauen mich eine Weile an, und wie sie Doughby erblicken, schreien sie einander zu, und beuten Alle zusammen mit ihren Kingern wie Affen auf ihn — "Dat Massa Ken-

tucky be, Massa Debil, bless Massa Kentucky, Massa Debil!" \*)

"Grüße Euch, ihr schwarzen Seelen!" schreit ihnen Doughby entgegen — bessen Iveenassoziation auch sogleich eine neue Richtung nimmt. "Aber hört Ihr," schreit er stärker, "hört Ihr, so Ihr es wagt, Eure schwarzen, schmutzigen, thranigen, bisamrüchigen Leisber auf biesen ebeln Kentucky-Trotter zu setzen, zu legen, zu hängen, zu hocken — was sage ich Leiber, ein einziges Eurer schmutzigen Beine, Schenkel ober was es immer sey — hört Ihr Bursche, so Ihr es wagt, bei Iove! ich messe Euch mit bieser meiner eigenen Hand, und sie mißt gut, versichere Euch, neun und treißig auf, baß Ihr bas Sigen, Liegen, Hocken, Stehen und Gehen acht Wochen verlernen sollt."

Die Neger stieren ihn an, reißen Mäuler, Augen und Nasen auf, und schreien abermals unter einander, mit den Fingern auf ihn deutend: "Massa Kentucky, Massa Debil, Dat Massa Kentucky be, Massa Debil be."

"Berfteht 3hr, fcwarze Burfche, mas ich fage?

<sup>\*)</sup> Das ift ber Berr aus Rentudy, ber Berr Tenfel. Gegen aber Gie Berr Rentudy, Berr Tenfel.

Beifallen follt Ihr es Euch nicht laffen, biefen Trotter ba auf Euren höllischen Mitternachtsausstügen zu
Euern v—ten Nachtliebhaberbesuchen zu reiten. Weiß
es, send Alle Gaulschinder, Roßtödter, Thierabschlächter; aber so Ihr Euch vermesset, sage Euch, laßt es
besser bleiben, schlage Euch krumm und lahm, mit
der Erlaubniß Eures Herrn nämlich, habe an meinen
Negern genug zu dreschen."

"Howard," wandte er fich wieder an mich — "Wie steht es mit Eurer Baumwollenernte? Habe achtzig Ballen gepreßt, sechzig hinabgefandt, benke noch ein achtzig zu pressen."

"Und ich hundert gepreßt, und fünf und achtzig hinab gefandt, gedenke noch achtzig bis neunzig zu machen."

"Wollen sie sehen, Eure Baumwolle, hat 'nen guten Ruf die Red-River Baumwolle; gilt immer einen halben, auch ganzen Cent mehr, als die unfrige. Gebe die meinige für fünfzehn Cents — wollen die Eurige fehen."

Und so sagend nahm er ben Arm Juliens in ben seinigen, und zog sie fort, und wir mußten nach, um bie Baumwolle zu besehen.

"Ift sechzehn Cents \*) unter Brübern werth, keinen Liard weniger. Gebt Ihr sie barunter, so solltet Ihr mit Schweselhölzern statt Baumwolle handeln... Sende bie meinige Milaudon, ist sicher und sest — sende Sie ihm auch. Ist zwar ein genauer Franzose, steht aber gehörig in seinen Schuhen."

"Beba!" brach er auf einmal mieber aus - "Was hat Menou gefagt? Sattet Gafte, ben luftigen Ber= gennes und einen fungen Grafen, und ein alter foll aus ben Attacapas berauf kommen, auf ben unfer Schwiegervater große Stude balt, foll von gutem Saufe fenn, und Gelb ins Land gebracht haben, ein feltener Kall bei Frangofen. Wollte, fie blieben, mo fle herkamen, ober gingen - ine Bfefferland, taugen nicht zu uns, biefe Frangofen, find fect wie Uffen, und mengen fich in Alles. Bollte, Bergennes folle uns ein Stud Lanbes am Duachitta ausmeffen, bas Papa Menou ba hat, und bas sich prächtig zu einer Countyftabt eignen mußte. Ift aber nichts mit ibm. Bas bentt 3hr, ichreibt Guch Gebichte und Artifel in eine frangofische Beitung in ber City, ich glaube

<sup>&</sup>quot;) Befanntlich wird ber Preis ber Baumwolle nach bem Pfunbe berechnet.

bie Abeille. Ift ein kompleter Narr, fcrieb ein langes Gebicht, bas ba anfängt:

Vous citoyens libres! Voyez les Esclaves Tigres, Par votre cruauté.

Las es gerade seinem Freunde vor, als Julie mich rief. Sagte ihm trocken, er solle berlei Dichtungen bleiben lassen und sich nicht mit Dingen befassen, die ihn nichts angingen, sonst dürfte es ihm leicht zu heiß in unserem Louislana werben. Fansaronirte mir da ein Langes und Breites von Humanität, Phislanthropie. Kenne Eure französsische Philanthropie, sagt' ich, unsere Neger kennen euch auch; einen Franzosen zum Herrn zu haben und den eingesteischten Satan, ist eines und dasselbe, heißt das Negersprichwort — Gott behüte Neger und uns vor eurer Phislanthropie, sagt' ich ihm."

"Doughby, ich glaube Ihr habt Recht, boch versgeft nicht, er ift Gaft."

"Bohl," fuhr Doughby auf, "dann foll er bie Gefege ber Gaftfreundschaft auch beachten. Soret Soward, ein Auständer, ber ein fremdes Land bestritt, übernimmt bei biefem Eintritt Pflichten, die ihm

heilig fenn muffen, und find sie ihm nicht heilig, und mischt er sich in die Angelegenheiten eines Landes, bas ihn nichts angeht, so gibt man ihm den Lauspaß, wie ihn Washington Ginet \*) gegeben. Dürfen unsere Würde, unsere Pflichten gegen die bürgerliche Gesellschaft, der wir angehören, nicht vergessen."

"Bei meiner Seele, Doughby! Ihr rebet wie ein Senator biefer unferer Bereinten Staaten;" rief ich, nicht wenig verwundert über des Mannes neue Sprache.

"Wist Ihr," fiel Doughby lachend ein, "daß alle meine Nachbarn barauf bringen, ich folle mich als Congreß-Candibaten für unsern Distrikt melben. — Bersprach es zu thun, wenn Ihr Euch für den Eurisgen melbet."

"Gott behüte! Louife und ich machen bas nächste Jahr eine Tour in ben Rorben, vielleicht bie große" — \*\*)
"Sabt prächtige Leute, " rhapfobirte er, meine Re-

ger überschauenb, weiter. "Saltet fie gut, febe es.

<sup>&</sup>quot;) Das fefte Benehmen Washingtons als Brafibent ber Bereinigten Staaten gegen ben Befandten ber frangofischen Republit, Ginet, ift befannt.

<sup>&</sup>quot;) Die Reife nach und burch Guropa.

So lieb' ich3. Leben und leben lassen. Sag' Euch, Ihr schwarzen Creaturen," wandte er sich an biese, "liebt Eure Herrschaft, tragt sie auf ben Hänben; besser als hier, habt Ihr es nicht an vielen Orten mehr."

"Bir bas wiffen, Massa Kentucky, Massa Debil." "Und wir geben jett zu Bapa Menou, versteht Ihr, und Ihr bleibt unter Dlister Granby's Hufficht, eines fo braven Tenneffeers, als je in Schuhen ftanb, und wenn ich bas Mindeste höre, und Ihr budmäu= ferisch fend, ober träge, ober ftehlt, ober revoltirt. ober zu viel Rum trinkt, ober ihn von Zwischen= händlern und Dampfbooten einhandelt, ober Neger zu Rachts einlaffet, ober die Gaule Gurer Berrichaft um Mitternacht aus ben Ställen giebt, und über Stock und Stumpf auf Eure v-ten Nachtschwär= mereien reitet, ober nicht die Lichter auslöscht, fo baß Feuer ausbricht, ober Guer Balichkorn und Salzfleifch von ben Schweinen freffen lagt, und bie Berrichaft bestehlt, ober in die Camp meeting geht, und statt ber Religion eine schmutige Krankheit nach Saufe bringt: hört Ihr, so Ihr etwas von biesem thut, sage Euch, ichlage Euch mit Erlaubniß Eures herrn halb= tobt, wenn ich bas Minbeste erfahre."

Meine Neger hörten ihren langen Gunden-Catalog mit gesenkten Sauptern und Ohren an.

"Maffa, " fdrieen fie, "we good boys be." \*)

"Hoffe, daß ich feine Klagen hören werde, ist mir vollkommener Ernst. Richt wahr, Howard? Zest habt Ihr da etwas, Euch einen guten Tag anzuthun. Mister Granby, vertheilen Sie gefällig biese Zehn= Dollars=Note unter sie."

"Habe mich burstig geschrieen, Howard, burstig und hungrig. Etwas zum Imbiß, mit einem Glase es hinab zu schwemmen, wird auf keine Weise schaben, aber zu lange barf es nicht dauern. Sehd boch zur Abreise gerüstet. Howard wißt Ihr, daß Iulie meine Ration auf acht Gläser per Tag herabgeseth hat?"

"Gott fen Dank! ich glaube, fie ift noch ziemlich liberal, - Louife, mas fagft Du bazu?"

"Horrible," lacht Louise.

Wir traten in ben Saal, und jest erft ließ uns bie

<sup>\*)</sup> Wir wollen gute Buriche fenn.

Suabe bes Bilbfanges Beit, unsere Gafte gehörig zu bewillfommen

Und Mistren Richards trägt abermals bie fune Strafe eines fugern Bergebens. Das Miffifippi= Waffer bewährt feinen Ruf, wie ich febe, und Emilie schmachtet im Borgefühle fünftiger Wonnen - eine neue Lebensepoche ift bei ihr eingetreten - bie Epoche ber Liebe. — Es ift etwas Glorioses, etwas Göttli= ches in der Liebe. Erft jest fühle ich es, welchen Bauberreiz fie über unfer verbriefliches Leben fpreitet. wie fie uns biefes Leben mit allen feinen Duben. Weben zu verfüßen weiß. - Es muffen aber noch jugenbliche Gemüther fenn, bie fich zusammen finden. fie muffen in einander gleichfam verwachfen, wie unfere Reben, unfere Lianen in unfere Magnolien. unsere immergrunen Giden verwachsen, bann bluben beibe fraftig und bringen Fruchte, fonft nicht. Und Emilie icheint glüdlich, gang glüdlich, glüdlicher als Clara, um beren Stirne ein bunfles Wölfchen ichauert. Auch Richards ift sichtlich magerer geworben. Was ift es? Die Zeit bringt Rofen, wenigstens Aufflärung. Jest muß ich noch zu meinen Negern.

Behn Uhr Morgens.

Das Dampfichiff hat Bolz eingenommen. Meine Gäfte mit bem Cavitan find über bem Dejeuner à la fourchette, ich mit Mister Granby bei meinen Negern, benen ich Verhaltungsbefehle ertheile. Abicbiedsworte fvenbe: Bachfamfeit wegen Teuer, feiner in ber Cottonpreffe rauchen, bei unvermeiblicher ichwerer Strafe, feinen fremden Reger mabrend meiner Abwesenheit im Camp zu laffen, felbft mahrend ber Tageszeit auf jeden Unfommling genau Acht zu haben, die Schluffel zu ben Borrathskammern ftets in Ihrer Berwahrung, Mister Granby. Morgen Conntags mit bem rud= gebenben Alexanbria bie gehn beute gepreften Ballen in bie City abgefandt. - Und nun behüte Euch ber herr Alle! Gent fleißig, treu und gehorfam, und wenn wir gurudfommen, follt 3br ein Extrafest gur Belohnung haben."

"God bless Massa! our beloved Massa! Him Bless!" ichreien Alle mit einer Stimme, bie, wenn fie nicht von herzen kommt, ein Meisterstud schwarzer Ton-Dobulation und Verstellung genannt werben kann; boch ba steht ja Doughby auf ber Biazza mit bem Shawl Juliens am Arme, er läßt ihm, wie

Herfules ber Spinnrocken; — und-Richards und so weiter kommen nach. Wir muffen uns nun trennen, lieber Granby — benn Louise wird fonst ungeduldig. Doch nein, sie ist inmitten einem halben Dugend schwarzer Nymphen, benen sie gleichfalls Ermahnungen und Trostsprüche spendet, so ernst, so matronlich! Da kommt auch Beter mit seiner Familie, uns die Hand zum Abschiebe zu reichen.

"Peter, trinkt nicht zu viel," mahnt fle ihn, "und benkt auf Eure Familie." —

Und der alte Indianer sieht sie an, mit einem Blicke, so starr, so liebevoll! — man sollte schwören, sie hat eine Eroberung an ihm gemacht. Von ihr läßt er sich Alles sagen. Er faßt ihre Hand, und murmelt leise: "Der große Geist segne seine Tochter!"

Die herrschaft unserer Weiber (aber schön muffen fie senn) über die Indianer ift wunderbar. Sie beten sie an, — bie Blicke, die fle kaum zu ihnen zu erheben wagen, find wirklich die ber Anbetung.

Da kommt auch ber schöngeistige Mister Whrigt, h'uns h'eine glückliche Reise zu wünschen.

Endlich find wir im Abzuge begriffen; "Mister

Granby Good bye! \*) und Ihr Alle Gott behüte Euch, und gebenkt beffen, was ich gefagt habe, in einigen Tagen sehen wir uns wieder!"

"God bless Massa, Maum! we good boys be;" Iautet es im Chorus.

Bir haben das Berbed des Alexandria betreten — der Dampf zischt durch das Bentil, die Brücke fällt — das Schiff regt, bewegt sich — meine Neger stehen, lautlos ihre starren Blicke auf uns gerichtet, ihre Hände zusammen gefaltet, ihre Mienen gespannt; wie das Schiff rundend sich vom User entsernt, nehmen sie einen Ausbruck von Schmerz an; "God bless Massa, Maum!" schreien sie abermals herüber, und starren. Louise steht, ihren Arm in dem meinigen, ihre Augen unverwandt auf die Neger gerichtet.

"Nicht wahr, Liebe! fle machen und vielen Bersbruß, biefe Gefchöpfe, aber auch wieder Freude. — Mit unferem Bermögen könnten wir im Norben ohne Sorgen leben, ein glanzenbes haus machen, aber die Borfehung hat uns diese schwarzen Creaturen — bie Kinder thierischer Bater, burch gelbgierige Unge-

<sup>&</sup>quot;) Abgefürzt: Good be to ye - wunfche Ihnen viel Gutes.

heuer aus ben Sanbwüsten Afrika's in unser Lanb herüber geschleppt —, in die Hände gelegt, sie und zur Erziehung überlassen. Louise! wir wollen Basters, Mutterstelle an ihnen vertreten. Es ist ein schöner Beruf, Bater, Mutter von fünf und zwanzig Familien sehn."

Und wie wir und von dem Ufer entfernen, überschauen wir nochmals unsere irdischen Herrlickeiten, unsere Hütten und Häuser, und Felder und Wälder, und Neger und Negerinnen, ein Gefühl inniger Zusfriedenheit leuchtet aus den Zügen Louisens. —

## IV.

## Der Stumpf-Nedner. \*)

Mir ift so wohl! ich fühle wie bas junge Roß, bas aus bem Karren ausgespannt, auf die frische buftenbe Biese hinaus kapriolt. Ueber uns ber himmel so tiefblau auf golbigem Grunde ruhend, die Lüfte so

<sup>\*)</sup> Stumporator, von bem Umftanbe, bag Bolferebner (auf bem Lande) ihre Anreben nicht felten von Baumftoden ober Stumpfen berab halten.

elaftisch! fie gittern, flimmern vor Guren Augen, ein feintillirendes Schillern, bas gleich elettrifchen Tunten Guer ganges Wefen aufregt, Guch mit frifder Luft, neuem Leben erfüllt. Wunderbar icon ichimmern und spielen die bis zu den Ufern vorspringenden Balmettos und Urwälber in den glübenden, in einander verschmelzenden Tinten. Jeber Stoß ber Maschine, iebe neue Ummalzung ber Raber bringt Euch neue Schönheiten. Links ein Beccan=Nugwald, beffen hellgrunes Laub bereits in bas Drange= und Bur= purfolorit übergebt, - es ift bie Grange meiner Besitzung; rechts ein Anflug von Bapaws und Dag= nolien, lettere wie Lords auf ihren Sauptern die Co= ronets, die fie umgebenbe Pflangenwelt überragenb, ihre Wipfel erheben fich fronenartig über bie roth und blau und golben in einander schillernben Papaws und Catalpas; bie in Festons geschlungenen Blätter umwallen wie Draperien bie majestätischen Naturfronen, und Millionen Blumen fpielen wie bunte Cbelfteine heraus, und verbreiten Dufte, fo balfamifc! bag Ihr ben Mund weit öffnet, um ben frifden, belebenben Obem eines indianischen Commertages in vollen Bugen zu ichlurfen. Wie ber Dampfer bem

Bufen oberhalb bes Beccan=Rugwalbes zurundet, tanzt Euch fröhlich ein Bruchstuck eines Urwalbes von Cotton= und Immergrun-Gichbaumen entgegen, aber so zerriffen, bas Ihr beim ersten Anblicke schwören möchtet, Ihr nähert Guch einer hundert Tuf boben mit Enbeu befleibeten ichroffen losgeriffenen Relfenwand. Die Windungen unferes Red-River, ber jest feegr= tig fich ausbreitet, wieber schneckenartig ansammen= ichrumpft, find ungemein lieblich zu ichauen; fie feffeln Augen und Gemüth, ziehen beibe fehnfüchtig mit fich in die Tiefe ber Urwälber, die fäufelnden Saine ber Balmettos, verseten Euch so unmerklich in einen halb träumerischen Buftand, bag Ihr Euch und Andere vergeßt. Go hatte ich im Unschauen ber lieblichen Klufparthien, die wieder zu Zeiten burch die großartig fich heranwälzenben Walbesmaffen einen fo ungemein imposanten Charafter gewannen, gang meine Umgebungen vergeffen; Louise mahnt, bag wir nicht allein sind, gerade als Doughby ben Mund öffnet, und fie mit ben Worten unterbricht:

"Bei Jingo! hatte nicht vermuthet, bag Cuer Reb=

"Ein so herrlicher Fluß ift, meint Ihr, nicht wahr, Doughbh?"

"Nun herrlich, das wollte ich eben nicht fagen, aber boch nicht fo ganz uneben; freilich tein Miffisppi."

"Gott fen Dank! bas ift er nicht, aber ein fo liebliches Waffer, als in biefen unfern Vereinten Staaten
gefunden wird, just die gehörige Breite, einen Cottonbaum von einer Baumwollenstaube zu unterscheiben;
freilich hat er nicht bas Kühne unferer virginischen
und New-Porfer Flusse, aber —"

"Gebe fein Five penny bit für ein Wasser, bas nicht Winter und Sommer Dampfschiffe von fünfshundert Tonnen trägt;" meint Doughby, "aber Euer Red-River trägt sie ja bis zu den Rapides, höre ich."

Ich nickte lachend über die Concession eines Misstfippi-Mannes, unserem Red-River gethan. "Eure Misstssprie-Männer sind auf den Ruhm ihres Stromes eiserfüchtiger, als die alten Kaisergardisten auf den ihres kleinen Korporals, — sehen auf alle andern Ströme der Erde mit wegwerfenter Geringschätzung herab, und diese in eine Parallele mit ihrem Bater Wississprie zu bringen, ist nicht jederzeit rathsam." "Gebe kein Five penny bit für einen Fluß, a raffelt es hinter uns aus einer Rehle, die mit den Worten zugleich einen starken Toddhgeruch von sich gibt, "ber Euch Jahr aus Jahr ein Euer Leben nicht ruhig ge-nießen läßt, und Euch zwingt, Tag und Nacht wie Biber an Euern Dämmen zu schaffen und zu wachen, \*) auf daß die Landkrebse kein faustgroßes Loch hineinsbohren, Euch so eine gute Gelegenheit offeriren, nach Bensacola \*\*) hinüber gesluthet zu werden."

Die Personage, die uns so unzeremoniös in die Rede fällt, ift angethan mit einem Zwilchfittel, hat einen starken Ledergurt um den Leib, einen Strohhut auf dem Kopfe, dem jedoch die Hälfte des Randes sehlt, und Schuhe an den Füßen, an deren einem ein Sporn angeschnallt ift, ein gewaltiger Dolch steckt in seinem Ledergürtel. Wie er tropig auf seiner sechs

<sup>\*)</sup> Die Pflanzungen am Missteppi stoßen burchgängig an das Stromufer, die sogenannte Levee, und laufen 40 Arpens (Necker) landeinwärts; diese Levee (Strombamm) muß von den Pflanzern im Stande gehalten werden, und die Bernachlässigung einer unbedeutenden Deffnung, durch die sogenannten Landkrebse eingebohrt, hat häusig furchtbare Berheerungen angerichtet.

<sup>\*\*)</sup> Seehafen und Arfenal ber Bereinigten Staaten in West-Kloriba.

Fuß hohen Rifle lehnt, läßt sich aus ben wild launig leuchtenden Eulenaugen die Lust zu einem Rough und Tumble \*) nicht undeutlich herauslesen; bald sieht er mich an, bald Doughby, steht aber undeweglich.

Diefer richtet einen icharfen Seitenblid auf ben hinterwälbler, und wirft ihm bann, ohne feine Stelstung zu verändern, die Worte hin:

"Werbet boch nicht fagen wollen, bag ber Mann, ber eine Gill Whisthy mit einem Zug leert, nicht mehr vermag als bas Gill. Euer Rid-River ift just bas Gill, bas unser Missisppi so leicht zu sich nimmt, wie ich es thue."

"Gibt's aber wieder von fich, Mann! ift ihm zu viel geworden bas Gill, Mann! "\*\*) replizirt ber gerabegut gelaunte hinterwäldler trocken

"Bah, Guer Red-River! Bare fein Waffer nicht gar fo ichlecht, glaube, ich könnte ihn felbst leeren."

Der hinterwalbler maß auf biefe Worte Doughby einige Augenblide mit verbiffenen Lippen vom Kopf

<sup>\*)</sup> Gin tuchtiges Boren, Raufen.

<sup>\*\*)</sup> Bekanntlich öffnet fich, ungefähr eine Lieue unter ber Mündung des Ned-Niver in den Miffflippi, diefer einen Ausfinst burch das Atchafalapa-Bapou in den Golf von Meriko.

zu ben Füßen, und schrie bann einem weiter zurud= flebenden Leberwamse mit dem eigenthümlich hinter= wäldlerischen Kopfrucke zu:

"Tom hörst Du? wollen mit bem Manne da kein Bulver mehr verschießen, sehe, ber trifft das Ziel mit einem Schusse zweimal. Der frist die große Seesschlange, von der die Yankees schwäßen, zum Frühstüde, und fäuft den Neds-River dazu aus. Last ihn doch laufen, unfern Neds-River; wandte er sich an Doughby, "könnte Euch sonst noch Magenweh versursachen."

Ein brullendes Gelächter erschallt zugleich mit bie= fem hinterwälblerischen Erguffe.

"Will es Mann, will ihn laufen laffen, Euern Reb=River; wersetzt Doughby gravitätisch, beinahe gnäbig, "will ihn laufen laffen, ben armen Teufel von Reb=River, ist ohnebem bloß für Alligatoren und snapping Turtles."

"So wie Euer Miffiffippi für bas gelbe Fieber; ". lacht ber Anbere.

"Holla! was fagt Ihr? Unfer Miffisppi für bas gelbe Fieber — fage Cuch, unfer Mifsisppi ist gut für Alles, nur nicht für solche Laternengesichter, wie Ihr fend. Unfer Missisppi ift ein gutes Wasser, ein beilfames Wasser, ein befruchtenbes Wasser, bas erfte, beste Wasser in ber Welt."

"Doughby!" mahnte ich; "Keine Eurer wilben Treibjagben — vergeßt nicht, bag Mistref Doughby und Eure Freunde zugegen find, benen eigentlich Eure Aufmertfamteit zugewendet sehn follte."

"Bergeffe es nicht, Schwager, " raunt mir Doughby zu - "aber mein Land, unsern Missisppi, " verbeffert er sich, "kann ich boch nicht auf eine solche Weise schmähen lassen."

Ich fcuttelte unwillig ben Ropf, während er näher auf ben Sporenmann zutritt, um ben fich bereits ein Knäuel brüllenber, lachenber, halb Pferb= halb Allisgatovengesichter gereiht, ben Mann zu schauen, ber ben Red-River auszutrinken sich getraut. Jebes Wort, bas gesprochen wirb, ist von schallenbem Roß- lachen begleitet. Auf bem Verbeck schwirrt es wie in einem Bienenschwarme: Psianzer von Avoyelles-, Rapibes-, Cane-River-Stationen+), mitihren Frauen

<sup>\*)</sup> Die bebeutenbsten Nieberlaffungen am Reb=Niver werben schlechtweg Stationen genannt — als Bakers, Avoyelles, Rapi= bes, Gaillards, Cane Niver, Natchitoches, Bayon Pierre n. f. w.

und Töchtern, Amerikaner und Ereolen, Franzosen und Spanier, bekannte und unbekannte Gesichter; ber besser aussehende Theil der zeitweiligen Bevölkerung, worunter einige prachtvolle Damen-Exemplare, scheint bestissen, die möglichst große Distanz zwischen sich und die Hinterwäldler zu legen. Louise beginnt gleichfalls machzuziehen. Mehrere Ereolen, wie sie und erkennen, kommen auf und zu und begrüßen und mit creosischem Empressement. — Ich stand noch zwischen Louisen, die hins, und Julien, die herzog; Le Blanc, Bontemps, Devaux Nilien vor mir, Alle und auf einmal bestürmend, und ganz Freude und Frohlocken, und so wohl zu sehen, und das Vergnügen unserer Gesellschaft zu haben.

"Doughby, bie Meffieurs wunfchen Gure Bekanntsfchaft zu machen, find Freunde unfered Schwiegervaters."
Doughby bort nicht.

"Bermuthe," fchreit er bem Sporenmanne zu; "fepb fo eine Dankeebrut, ein Tarifmann, habe wenigstens keinen, ber bieffeits Masons und Dixons Linie \*) bas

<sup>&</sup>quot;) Eine imaginare Linie, die die Stlaven haltenben Staaten von benjenigen trennt, in benen die Stlaverei geschlich aufgehoben ift; fie läuft von Birginien ben Obio bingb.

Licht ber Welt erblickt, ben Bater ber Strome laftern gehort."

Doughby, indem er fo spricht, tritt abermals einen Schritt naher auf ben Mann zu, ben er halb tropig, halb launig anschaut.

"Doughby," fage ich, "Meffieurs Le Blanc, L'Eftaing, Ribeau, Milieu, alle bie herren wünschen bas Bergnügen Eurer Bekanntschaft —"

"Monsieur Doffby!" fcreien bie Crevien — "Un petit moment, nous vous saluons" —

"Un petit moment," giebt Doughby zurud, "nous vous salivons aussi. — Will es nur zuerst mit bem Sporenmanne ba ausmachen, bin im Augenblick bei Ihnen."

Der Sporenmann lächelt höhnisch — um ihn herum Squatters, Jäger, Biehhändler, et hoc genus omne. Die Spannung wird immer größer, doch hat Doughby's Weigerung, ihre Gesellschaft aufzugeben, und sich an die der Creolen anzuschließen, ihn augenscheinlich um einige Prozente in ihren Augen gehoben. Die schneibend und nichts weniger als lieblich verzogenen scharfen Gesichter beginnen etwas wie Achtung für den Mann auszubrücken, der gute Geschotzung für den Mann auszubrücken, der gute Gesch

fellschaft zu ichägen weiß, felbst auf bie Gefahr hin, einen Rough und Tumble als Zugabe mitzunehmen.

Der Sporenmann steht noch immer unbeweglich, all ber trotigen Burbe eines seiner Kraft sich beswußten Herausforberers.

"Sage Euch, " fcreit Doughby, "fein reeller Amerikaner läftert ben Bater Miffffippi, fo wenig als ben alten Hickory.

"Und wer hat ben alten Sickory getäftert?" versett ber Sporenmann scharf. "Wer wird ben alten Sickory läftern? Wollte ihm feine Zunge ölen, ihm bas Lä= ftermaul stopfen."

"Rommt der Wind von dieser Seite hergepsiffen?"
lachte Doughby, den Kopf lustig auswersend. "Buste
es doch gleich, mit wem ich zu thun hatte. Glaubt
Ihr, Sporenmann, hätte mich da mit Euch abgegeben,
konnte ich auch nur im leisesten vermuthen, Ihr habet
das schmutzige Abamspanier auf Euern Mast ge=
nagelt, hätte Euch erlaubt, Euern Spaß mit mir zu
treiben? Will erschossen sehn, wenn ich's gethan hätte.
Bin ein reeller Demokrat, Mann, bin kein Aristokrat,
bin ein Spann aus dem alten Kentuck;" schrie er fröhlich

und wild bem Manne zu, ihm hulbreich feine Baren= tage als Friedensunterpfand hinstreckend.

"Bon oben ober unter ben Fällen?" ) fragt latonisch ber hinterwälbler, ber nicht minder würdevoll, aber um vieles bedächtlichet seine hand entgegenreicht, und die Doughby's erfaßt, ben andern Arm noch immer auf die Risse gestütt.

"Bon Cumberland Bend, von unter ben Fällen; Mann;" fpricht Doughby.

"Bon Cumberland Benb!" gellt ber Sporenmann, "ba mußt Ihr ja ben Did Blows fennen?"

"Berbe boch ben Dick Blows fennen, ben Nachbar von meiner Mutter Sohne, ber feine funfzehn Mellen von meiner Mutter Dache wohnt."

"Da fend Ihr also ber wilbe Ralph, wie Euch bie Umgegend auf funfzig Meilen getauft;" schreit ber Sporenmann, die Hand bes wilben Ralph ftarker erfassend, — "und erinnert Euch nicht mehr an Ben Blows?"

"Ben Blowd!" jollt Doughby; "Ben Blowd! Und fend Ihr es wirklich? und feben meine Augen

<sup>&</sup>quot;) Die Ohiofalle bei Louisville.

ben Bärentöbter Ben Blows? und welcher Norboster bringt denn Euch herab nach Louisiana, Ben Blows? Dachte mir Euch brüben in Colonel Austins Nieber= Lassung in Texas. Ei, Ben Blows!"

"Bin ein Louissana-Mann, Ralph, zwischen bem Red-River und Monroctown, Ralph! — konntet est merken, Ralph! so wie ich die Parthei des Red-River nahm. Was ginge mich sonst der Ned-River an, aber als halber Redriver-Mann konnte ich ja nicht anders, wäre ja unpatriotisch gewesen, seine Parthei nicht zu nehmen."

Und ber neue patriotische Zug ift ein wahrer Zug, ein scharf ausgeprägter Zug in unserem Nationalcharafter. Unser Batriotismus fängt nämlich richtig nicht so sehr bei uns selbst an, als vielmehr bem Erbsteck, ben wir so eben inne haben "über biesen lassen wir absolut nichts kommen, ber ist unserem Herzen bas Theuerste, bas Nächste auf ber lieben Gotteswelt — baneben steht in gehöriger Distanz bas County, bas uns seinen integrirenden Bestandtheil zu nennen bas Glück hat, in weiterer mäßiger Entsernung der Staat, in dem wir leben, und zulest umschließt bas Ganze die weite Union, über die sich die

Barme unferer patriotifchen Gluth oft recht matt binbreitet. —

"Und glaubtet Ihr," schreit nun Ben Blows, nerfannte Euch nicht, wußte nicht, wen ich vor mir habe? Glaubt, hätte Euch so an mich heranpropen lassen, und Euer fedes Schwadroniren so mir nichts dir nichts eingesteckt? — Bußte es Ralph, wen ich vor mir hatte — soll mich Lynchs Law\*) am halse fassen, so ich Euch sonst durch die Finger gesehen hätte."

"Sage Euch," schreit ihm wieder Doughby seinerfeits zu, "habe Euch, ehe wir an meines Schwagers.
Pflanzung ausstiegen, mächtig haarscharf auss Korn
genommen, schienet mir ber Mann, und boch wieder
nicht, freut mich jedoch, daß Ihr der Mann send,
freut mich, alte Bekannte und Countys-Genossen zu
sehen, zu hören, wie est geht und steht. Ben Blows,
bin froh, Euch zu sehen."

Die Erfennungsfeene wird jest rubrend, - gart, - gum Berften. Ben Blows halt bie Sand Doughby's in ber feinigen, rollt feine Nachteulenaugen

<sup>&</sup>quot;) Ctanbrecht, findet guweilen in ben hintermalbern jenjeits bes Miffifippi flatt, wenn Berbrecher auf ber That ergriffen werben.

triumphirend über die Gruppen bin; Doughby, nicht minder ergriffen; halt ihn mit der Linken bei ber Schulter — obwohl ein aufmerksamer Beobachter einen ftarken Bug kentuclischer Ironie um seine Lippen spielen sehen kann.

Nun geht es über Julien her, ohne Zweifel wirb fie ber Ehre theilhaftig, bem horriblen Ben Blows und Compagnie aufgeführt zu werben. Louise scheint berselben Besorgniß Raum zu geben, benn sie rebet angelegentlich mit Bontemps und L'Estaing, Freunsben ber Familie, bie zugleich hinüberrusen:

"Misthere Doughby, einen Augenblick, wenn es beliebt!"

"Sogleich, fogleich," fchreit ihnen Doughby zu. "Sage Euch," fahrt er zu Ben Blows gewendet fort, "freut mich Euch zu fehen, zu hören, wie es steht und geht in unfern Landestheilen, was man vom alten Sictory fagt."

"Und was foll man vom alten hickory fagen, als Gutes? Wer wird etwas anderes als Gutes fagen? Wollte ihn feben!"

"So follte man wenigstens;" verfest Doughby

gravitätisch, "aber baß nicht alle Zungen baffelbe sas gen, Ben Blows, bas wißt Ihr so gut wie ich." — "Und was sagen sie?" fragt Ben Blows.

"Mehr als ich wieber fagen kann, " verfeste Doughby; nobwohl ihr Geschwätz das Gerade nicht mehr krumm, bas Gleiche nicht mehr ungleich machen kann. Der alte hickory steht in seinen eigenen Schuhen, Mann! versichert er ihn mit ber Miene eines Gerichtspräsibenten.

"Freut mich, bas zu hören, Capitan Doughby," versetzt Ben Blows.

"Major Doughby, Ben Blows! Major Doughby von New-Feliciana-County. Es ift Major Doughby von New-Feliciana, ber es Euch fagt, und mögt es wieber fagen: ber alte hickory steht gut, hat einen guten Stand. Wie kann er anders als einen guten Stand haben? — ein guter Stand, sage ich, ein herrlicher Stand, ein guter prächtiger Stand, ben ber alte hickory hat. Sage Euch, ber Stand bes alten hickory ist immer ein guter Stand, ein kernsoliber Stand, sien kernsoliber Stand, sie Kand, sien kernsoliber Stand, sien ker

"Wollen nur feben, wo bas wieber hinaus will; er fällt bereits in feinen weiten und breiten hinterwälbler-Jargon."

nDas wirst Du balb feben;" flüstert mir Richarbs
3u - nift bir ein fchlauer Teufel."

"Pah! eine feiner gewöhnlichen Gerzensergießunsgen."

Ricarbs aber fcuttelt bas Saupt, und feine Diene wird bebenklich.

Bahrend Ben Blows und Compagnie Bictoria brullen, treten mehrere Bflanzer aus ben Mittelftationen, die fich in einiger Entfernung gehalten hatten,
näber.

"Alfo entichieben, Major Doughby?" fragt Capi= tan Johns.

"Gruß Euch, Capitan Johns, "fchreit ihm Doughby zu; "fehr erfreut Euch zu fehen, Capitan Johns. Entschieben, fragt Ihr? Und könnt noch zweiseln — zweifeln, ob ber aufgeklärte Westen, bie old Dominion, \*) Norbs und SübsCarolina, Georgia, Alas

<sup>\*)</sup> Die alte herrschaft, eine Benennung, die fich Birginien als ber altefte Staat, ber früher ben bebeutenbsten Einfluß auf die Leitung ber öffentlichen Geschäfte übte, beilegte.

bama und so fort, sich von den erfrornen Dankees länger bei der Nase herum führen lassen werden? Sage Euch, der Westen ist der Herr der Union, wenn er zusammenhält; vor ihm unuß sich jedes Panier senken. Entschieden, fragt Ihr?" sährt Doughby fort; der in seine Brusttasche nach seinem Borteseuille hascht, es aufreißt, und eine Menge gedruckter Blättchen in Borschein bringt. "Entschieden, fragt Ihr?" rust er triumphirend. — "Will Euch's sagen, ob es entsschieden ist. New-York gibt ihm zwei Drittel, sage vier und zwanzig, Bennsylvanien sein ganzes General Ticket, \*) acht und zwanzig Stimmen; Birginten

<sup>\*)</sup> Die Art und Beise ber Prästentenwahl ist verschieden in den verschiedenen Staaten; einige mählen durch General Ticket, wo die Majorität der Stimmen dem Candidaten alle Bahlstimmen, zu denen der Staat berechtigt ift, zudringt; andere durch Districte, wo die Mahlstimmen des Staates oft zwischen mehrere Candidaten getheilt sind. In beiden Källen wählt das Bolf seine Mandatäre mit der ansdrücklichen Verpstichtung, diesem oder jenem seine Stimme zu geben. So erhielt bei der Bahl, von der hier die Nede ist, General Zackon von New-Jork 24 Stimmen, Adams die sibrigen 12; von Pennsplvanien bingegen sielen A. Jackon alle 28 Stimmen zu, obwohl mehrere Districte sich sier Adams erklärten. In einigen Staaten werden die Bahlmänner, die den Prästdenten erwählen, von dem gesetzebenden Körper ernannt.

feine vier und zwanzig Stimmen, Norb= und Sub= Carolina, Georgia und Alabama find für ihn, fage Euch, eine glanzenbe, eine mächtige, eine ungeheure Majorität. Der Feind ift unser."

"Bictoria!" brulte es abermals aus breißig Rehlen. "Es ift enticieben, " fahrt Doughby mit bem Bewichte eines Sprechers bes Saufes ber Repräfentanten fort; "ber alte Hickory bat ben Tag gewonnen, ber helb bes Weftens ben Sieg errungen; aber Man= ner, Mitburger, Freunde! Der Sieg ift icon, fage ich, glorreich, fage ich, ein schöner Sieg, ein glor= reicher Sieg, aber was hilft mir ein schöner Sieg, ein glorreicher Sieg, und sen er noch so glorreich, wenn ich nicht Antheil baran babe? Bas bilft Louiflana ber Sieg, so Louistana zu feiner Erringung nichts beigetragen? Rann, frage ich, unfer Louistana, wenn es nichts beigetragen zum Siege, auf bie Siegesbeute Anspruch machen? Antwortet mir barauf, Männer, Bürger, Freunde!"

Und die Männer, Burger, Freunde schauen den Bilbfang mit großen, mit leuchtenden Augen, man fieht ihnen die Begierbe nach der Siegesbeute an, aber sie schweigen.

Doughby fährt fort: "Soll ber Sieg unfer herz erfreuen, muffen wir ihn auch erfochten haben, follen wir auf die Beute Anspruch machen können, muffen wir fie auch dem Feinde abgenommen haben!"

"Das fagen wir auch," fcreien gehn Stimmen. "Lagt boren, Major," gehn andere.

"Wollen vernehmen, wie bie Siegesbeute zu verstenen ift," eine britte Schaar.

"Gesprochen, wie wahre Demokraten sollen," besträftigt Doughby, seierlich die Hand erhebend; "sage Euch, unser Louisiana ist zur Siegesbeute so gut besrechtigt, als das alte New-York und Massachssets und Pennsylvanien, und die alte Dominion obendrein. Kann die Trophäen so wohl brauchen, als diese. Louisiana, sage ich, ist das Emporium des westlichen Handels, die Krone des Westens; aber es darf nicht länger am Karren des Federalismus ziehen, muß sein eigenes Panier, das demokratische, das wahre an den Mast nageln."

"Sein eigenes Panier, bas wahre, bas bemofratifche an ben Maft nageln;" fchrie bie Mehrzahl bes Haufens.

"Reine Feberale!" laffen fich Unbere boren.

"Beg mit ben Feberals, ben Blue lights!" \*) eine britte Schaar.

"B—t fepen die Aristofraten, bie Feberals!" befchließen Alle.

"Gesprochen, wie es aufgeklärten Bürgern bes Sübwestens ziemt;" bekräftigt Doughby. "Sagt mir neulich General Forbes: Major Doughby, sagt er, gebt Ucht, Major, unser Louissana macht einen bummen Streich, wählt unglücklicherweise bei Distrikten, ist im Stanbe, unser Louissana, und verschleubert seine fünf Stimmen für nichts und wieder nichts, und wir gehen leer aus, wenn es auf die Vertheilung der Brode und Fische ankommt; in den westlichen Counties spuckt es. Was, sage ich, General, der Westen Louissana's einen dummen Streich machen, und seine Stimmen den Tarismännern geben, den Koalitionsemännern geben; den Männern, die der Nation eine Nase brehten, und schacherten, und die Stimmen des

<sup>\*)</sup> Werben die Anhänger des englischen Interesse von dem Umstande genannt, daß sie während der Blokade des Commodore Decatur durch das englische Geschwader (in Connecticut) blaue Leuchtfugeln aufsteigen ließen, so oft Decatur es versuchte, dem Blokadeaeschwader zu entwischen.

Bolfes zusammenkneteten in einen Teig, aus bem sie sich fette Stellen buken? Glaubt bas nicht, General Forbes, sind zwar meistentheils Creolen in den Stationen am Ned-River, aber auch Amerikaner darunter, die Grundsäte im Leibe haben, und verabscheuen das Mäckeln mit den souveränen Rechten des Bolkes, und nimmermehr geschehen lassen werden — "

"Habt Recht, Major Doughby, verabscheuen bie Roalition der Johnnys und Harris, wollen fie bestrafen," fielen die Meisten ftrenge ein.

"Ganz, wie ich es von den tüchtigen Redrivers-Männern erwartet habe," fährt Doughby mit einer fehr tiefen Rundverbeugung fort. "Wie ich es von den Männern des Reds-River erwartet habe," wiedersholt er. "Sagt' es auch dem General. General, fag' ich ihm, sind tüchtige Männer, tressliche Spänne, unsere Mitbürger in den Stationen am Reds-River, und hinauf gegen den Duachitta; sind keine Narren, die sich um ihre angebornen Rechte prellen lassen; wissen, daß der alte hickory Demokraten braucht, um seine Abministration zu bilden; braucht Männer, General Fordes, fagt' ich, braucht Männer, die die Aemter, die bie Federals inne gehabt, tüchtig auszus

füllen im Stanbe sind; braucht tüchtige Gesellen zu Staatssekretären, zu Kriegssekretären, zu Marinessekretären, zu Kinanzsekretären, zu Agenten bei aus-wärtigen Potentaten, bei unsern Indianerstämmen; zu Bostmeistern, Collectoren, Surveyoren \*) in den Seehäfen. Hört Ihr, so eine Collectorstelle mit fünstausend Dollars per annum ist Euch gar kein übler Bissen, bürg' Euch dafür; so eine Gesandtenstelle bei einem auswärtigen Potentaten mit neuntausend per annum, und neuntausend anderen zur Ausstattung als Handgeld. — Und laßt Euch nur sagen, diese Stellen hatten unter dem Johny die Federals alle, — alle batten sie sie. "

"B-t fenen fie bafur!" brullten Alle mit einer Einmuthigfeit, bie ungemein mufitalifc flang.

"Büßte nicht, warum ein ächter Demokrat nicht auch so eine Gesandtenstelle haben sollte," meint der Sporenmann Ben Blows, während er sich vom Kopf zu den Füßen mit nicht geringem Wohlgefallen besieht; "Gäbe nichts darum, so eine Stelle zu haben; habe immer viel Lust verspürt, die Welt zu sehen."

<sup>\*)</sup> Bolleinnehmer - Controleure.

"Ober fo eine Marinesekretärsstelle, bas ware etwas für Dich, Tom, warft ja zwei Jahre auf bem Ballsichfang in ber Subsee, wenn Du nur ben Gansetiel besser handhaben konntest, " schrie ein zweister Bill ober Jad.

"In ber Nantucket Polly Trimmings," versichert Tom treuherzig — "In ber Bolly Trimmings von Nantucket; verstehe es, einen Knoten zu brehen, kann Cuch ein Topsail vom Royalsail unterscheiben, und was ben Gänsekiel betrifft, so bürfte sich ja auch noch Jemand sinden — "

"Der ihn für Euch in Bewegung fest," fällt ihm Doughby, ohne eine Miene zu verziehen, ein. — "Wird fich finben, Mann," versicherte er ihn troft-reich. "Burge Euch bafür, findet fich."

"Bin gerabe nicht strupulös," entgegnet Tom zuvorkommend, "gar nicht strupulös, Major! könnt' es bem alten Hickory gerabezu sagen; wenn es nur ber Mühe werth ist. Sagt an, Major! was Ihr wollt, bas zu thun ist. Wollen unsere Schuldigkeit thun, hossen aber, ber alte Hickory wird sie auch thun, sonst bei G—tt!"

"Bollen wir ihn hidoriffren, bag er an und ben-

ten foll, fein Leben lang;" fiel ein Dugenb Stimmen ein.

"Berbet es nicht nöthig haben, Männer," betheuert Doughby zuversichtlich. "Gar nicht nöthig, Euer Amendement. Thut Eure Schuldigfeit, tragt zum Siege bei, und die Beute ist Euer. Sabt jest Gelegenheit bazu, die schönste Gelegenheit, sage ich. Zwar ist der Sieg entschieden, wie gesagt, aber Louissana soll an diesem Siege seinen Theil haben, auf daß es seinen Theil an der Beute habe."

"Sage Euch," fährt er in leiserem considentiellen Tone fort, "sage Euch, läßt sich vieles thun. Ist zwar bereits zur eilsten Stunde, aber vieles läßt sich thun, sind aber der Ohren zu viele, versteht Ihr, und nicht für alle Ohren passen die Neuigkeiten, die ich Euch mitzutheilen habe, wollen an einen Ort, wo wir unser Council Wigwam \*) sicherer aufschlagen können, — und glaube, wir thäten eben so wohl, wenn wir die Gentlemens-Cabin für eine halbe Stunde in Unspruch nähmen, — wir sind die Majorität auf

<sup>\*)</sup> Die Gemeinbehütte, in ber bie Indianer ihre National-Angelegenheiten berathen.

bem Dampffchiffe, und wer kann bagegen etwas einwenben?"

"Sind bie Majorität," fielen Mehrere ein, "bie Majorität beschließt, die Minorität gehorcht. — Bollen in die Gentlemens-Cabin."

"Die Gentlemens-Cabin," befräftigte Doughby, "bie wir hiermit zum Hauptquartier unserer bemo= fratischen Bersammlung erklären."

"Die wir zum Sauptquartier unferer bemofratischen Berfammlung erflären;" fallen Alle feierlich ein. -

Und wie die letzten Stimmen verhallen, ordnen fich auch bereits die der Treppe zunächst Stehenden in eine Marschtolonne, einige Worte werden noch gesmurmelt, und die Ersteren setzen sich in Bewegung, eines herablassend vornehmen Kopsnickens würdigen ste noch die Creolen, dann steuern sie der Treppe zu, ihnen nach, was mich wirklich einigermaßen wundert, die Capitane, Trumbull, Heath, Blount; Doughby, mit einigen Pflanzern aus Mapibess und Coless Niederlassung beschließt den Zug. Der Embryos Demagog wirft noch einen launigen verschmitzten Blick herüber auf uns, stüftert Julien, die zu ihm

herangetrippelt, etwas in die Ohren, und verschwins bet in den Windungen ber Treppe.

"Statt bes Rough und Tumble, scheint es, haben wir politische Resolutionen zu erwarten, Richards."

"Sabe es vermuthet," entgegnete Richards mit verbiffenem Grimme; "ber Satan gibt fein Wort umfonft aus, Alles weiß er zu feinem Vortheil zu breben."

"Pah, wozu all biefen Aufwand kentuckischer Berebsamkeit? Das Ganze ist Thorheit." —

"So glaubst Du, ich aber nicht, und wenn et nichts weiter gewinnt, so zeigt er seiner Barthei, baß er feine Gelegenheit verabfaumt, für fle thätig zu wirfen; ich habe aber Grund, zu vermuthen, baß er einen Streich im Schilbe führt."

"Pshaw! Der Mann vergift über feinem ewigen Jackson, was er ber guten Lebensart schulbig ift. Alergert mich, wird ben Kentuckier nimmermehr auss ziehen."

Richards fcuttelt ben Ropf, fo wie fein ganzes Befen Unruhe verrath. Auch Mistreß Soufton hatte bie letten Borgange mit gespannter Erwartung besobachtet. Sie trat nun auf uns zu.

"Ich merke wohl," fährt Richards fort, "daß Du Deinen Schwager blos zur Gälfte, von seiner tollen Seite nämlich, kennst. Seh versichert, daß seine Wildheit, obwohl sie ihm früher natürlich war, es seht nicht mehr ist, daß er sie aber an= und auszieht, wie sie nachgerade in seinen Kram taugt, und er sie an Mann bringen kann, um seinen Einfluß bei ben Dicks und Jacks und Toms geltend zu machen. Sage Dir, ist Dir ein verschmitzter, keder, unverschämter, schlauer Teusel mit einer Dosis Verstellungsgabe, die ihm nimmermehr zugemuthet hatte. Hat uns mehr Schaben zugefügt, als die ganze bemokratische Comitee zusammengenommen."

Ich schüttelte ungläubig ben Kopf. "Du entwirfft mir ba von meinem lieben Schwager ein Bilb — "

"Du weißt also nicht," fuhr Richards fort, "daß er seit vier Bochen einer ber Delegaten bes birigirens ben bemokratischen Comitee, mit bem alten hickory und seinen beiben Abjutanten in genauester Berbinsbung steht, in Berbinbung steht mit ben füblichen und nördlichen Counties, mit ben Missisppis, Alabamas Staaten, baß kein Tag vergeht, wo nicht Couriere bei ibm ankommen?"

"Und feit wann hat er benn biefe portenteufe Bichstigfeit erlangt?"

"Wichtig war er immer durch seine imperturbable Keckheit, Unverschämtheit, er ist der Mann für das Bolk, die Mittelklassen; seit seiner Heirath hat er aber auch mit den ersten Männern Verbindungen angeknüpft; der weiß errungene Vortheile besser geletend zu machen, als — "

"Beffer geltenb zu machen als?" wieberholte ich.
"Als Mister Howarb," fiel Mistreß Houston
ein. — "Ja, Mister Howarb! geben Sie Ucht auf Ihren Schwager."

Ich fah bie Dame icharf an, — fie hielt aber meinen Blick ruhig aus. — Wir hatten uns allmählig von ben Creolen entfernt und ber Treppe genähert; Mistreß Houfton feste ben Fuß auf die oberfte Stufe. —

"Wohin follen wir, Mistreß Houfton?"

"Sie fragen wohin, wenn die unten fich in eine Berfammlung conflituiren, in Ihrem eigenen County, vor Ihren Augen fich conflituiren?"

"Was kann er thun? — Ein paar Resolutionen mehr, wie sie unsere Meetings seben Tag zu Tausensben in die Welt fördern."

"Er ift nicht ber Mann," entgegnete fie bestimmt, "sich mit leeren Resolutionen zu begnügen, — er führt etwas Wichtiges im Schilbe. Ich sah es ihm an ben Augen an. Sind Sie Ihrer Stationen für unsere Barthei versichert?"

"Die Mehrzahl find Creolen, und folglich Anti-

"Sind Sie ber Majorität verfichert?" wieberholt fie gespannter.

"Wie kann ich?" bie Wahrheit zu gestehen, be= kummerte ich mich bie letzten sechs Wochen nur wenig um öffentliche Angelegenheiten — wie konnte ich auch? Ich hatte bie Sände so voll mit meinen eigenen — "

Mistreß Soufton warf einen troftlofen Blid auf Richarbs.

"Sehen Sie," murmelte fie halb verbrüßlich, "ganz wie ich befürchtete — mich follte es nicht wundern, wenn die Stationen und weftlichen Counties uns ent-gingen, und er noch zur eilften Stunde seine Parthet gewänne, was wir aus purer Fahrläffigfeit zu consferviren verabfäumten."

"Das fann ich nicht glauben," tröftete ich fie.

"Gegen Gie verfichert, er fommt mit Bollmachten

vom General-Comitee, und fpielt uns einen Streich, ben unfere Barthei nicht leicht verschmerzen wirb."

"Er kommt zum Familienfeste, bas mein Schwiesgervater morgen, am fünften Oktober, seit Jahren zu geben pflegt, und Sie thun bem guten Jungen zu wiel Ehre an, ihm so weit aussehende Pläne zuzusmuthen,"

"Wir wollen balb sehen," versetzte fie, währenb fle leise bie Thure bes Damenfalons öffnet.

Dieser, von bem anstoßenben Saale ber Gentlemen blos burch eine Bretterwand getrennt, ließ jebes Wort, bas in biesem gesprochen wurbe, beutlich versnehmen. Wiber Vermuthen ging es in ber bemokrastischen Versammlung ungemein ruhig, ja anskändig zu. Mehrere Stimmen waren zu hören, unter biesen bie Doughbh's, der sich vernehmen ließ:

"Ja, Mitburger! Demokraten! Die Wahlfreiheit ift zu jeben Zeiten in unserer Republik als ein Borzrecht angesehen worben, bas die Prinzipien unserer Breiheit, — als niedergelegt in bem geschriebenen Bertrage ber Staaten — zu garantiren bestimmt ift, — insofern die Grundsätzeaten ber Candib biesen Brinzipien mehr ober weniger entsprechen. Kaum

glaube ich es baher vonnöthen zu haben, Euch bie Wichtigkeit ber gegenwärtigen Wahl ans Herz zu legen, — einer Wahl, die die Rechte des Volkes gegen die Selbstfucht verdorbener Politiker vindiciren soll, einer Wahl, die da schwebt zwischen einem selbstsschwiegen, ämtersüchtigen, ränkesüchtigen, abtrünnigen, den Mantel nach dem Winde drehenden, mit der Staaten=Vank mäckelnden, wortbrüchigen, den Grundsah, daß der Zweck die Mittel heilige, aufstellenden Kederalisten, John Abams genannt, auf der einen — und dem reinen, für sein Land glühenden, brennenden, sechtenden, Ausopferungen aller Art ers buldenden, makel=, tadellosen Demokraten, Andrew Jackson, auf der andern Seite." —

3ch mußte herzlich lachen. Doughby fährt fort:

"Mitburger! — Wir, bie wir biese Wahl als von größter Wichtigkeit betrachten, haben biese achtbare Bersammlung in Kraft ber und belegirten Gewalt zustammenberusen, die Mittel in Unbetracht zu nehmen, befagte Wahl in jedem Bezirke, jedem Township, jedem County der Union zu befördern — und thun in besagter Absicht den Borschlag, sogleich die Sta-

tionen am Reb-River bis hinauf nach Natchitochas zu bereifen, bereifen zu laffen: - "

"Berbammter Junge!" murmelte ich.

"Bereifen, bereifen zu laffen, "wieberholt Doughby, "auf bag alle bisponiblen Kräfte bis nächften Monstag, bem Wahltage ber Delegirten für die Bräftbensten= und Bicepräfibentenwahl, aufgeboten werben mögen. Ift die achtbare Versammlung einverstanden?" Sie ift es.

"Capitan Johns, nehmen Sie die Refolution zu Brotofoll."

Es entsteht eine Pause. Doughby unterbricht fle: "In Folge bieses Beschlusses schlage ich, Ralph Doughby, Major und Delegirter ber bemofratischen Comitee, vor, als Abgeordneten nach Bakers Station sogleich zu senden — "

"Den Mister Bill Herries," sprachen die Kapitane Trumbull und Heat

"Der Bürger Bill Gerries," befräftigte Doughby, "ift vorgeschlagen, besagte Station zu bereisen, und gegenwärtiges Schreiben an James Wrong zu übersgeben; — auch zwei Tage, von heute an, zu seiner Disposition zu sehn. Sind die Bürger einverstanden?"

"Wir find es;" antwortete bie Versammlung.

"habe nur einzuwenden," verfette Bill Herries, "bag meine Baumwolle= und Tabackernte nicht ein= verftanden febn burften."

"Die gesetzlich versammelte Majorität repräsentirt bie fouveraine Nation, ift Geset, Mister Bill Gerries! ber bie Minorität, die send Ihr und Eure Tabad- und Baumwollenernte, alle brei, zu gehorchen haben."

"Bu gehorchen haben;" fielen Alle lachend ein.

"Die Majorität erwartet, baß Ihr, Mister Bill Herries, Eure Schuldigkeit thun werbet," fuhr Doughby fort; "da Ihr ber Comitee verantwortlich steht. Für welche Dienste Euch, Mister Bill Herries, von gegenwärtiger Stunde an gerechnet, brei Dollars als Reifebiäten angewiesen werben, zahlbar auf diesen Draft."

"Kapitan Johns! nehmen Sie bie Refolution zu Brotofoll."

Das geht nicht übel; ber gute herries gewinnt neun Dollars bei feiner Excurfion, und verfäumt breihundert oder mehr. — Doughby verfügt über die Majorität gerade wie ein kleiner Buonaparte über feine Consulargarben.

"Schlage ferner ber achtbaren Verfammlung reiner Demokraten vor, einen sichern thätigen Bürger in bie Avonelles-Station, und hinauf gegen ben Duachitta zu fenden."

"Mister Noah Wills von Avonelles;" riefen Mehrere.

"Schlage also Wister Noah Wills von Avoyelles vor, schlage gleichfalls vor, ihn zu beauftragen, sich zu den Pflanzern, Bürgern, Ansassen, Insassen, weß Namens, Standes, Bermögens sie seyn mögen, zu begeben, allezeit vorausgesetzt, sie seyen freie Weiße, stimmenberechtigte Bürger, und sie anzuhalten, zu verhalten, bei den nächsten Bolls um so gewisser zu erscheinen, als der Sieg unserer Parthei durch eine einzige Stimme entschieden werden kann."

"Wohl gesprochen, Major!" fielen Alle ein.

"Bergest ja nicht, auf jeben Busch zu flopfen," fügt Doughby hinzu; "hinter ben Buschen liegen Baren und Sirfche."

"Ei und Bolfe und Panther;" lachte Giner.

"Gegen Wölfe und Panther hat er feine Rifle," fällt ein Zweiter ein.

"Stille Gentlemen!" mahnt Doughby im Bra-

fibententone. "Stille! find nicht zusammen gekommen, noch haben wir uns verfassungsmäßig constituirt, um Rurzweil zu treiben. Haben uns versammelt, das Beste bes Landes für und durch die nächste Bräsidenstenwahl zu befördern, eine Barthei zu bestrafen, die ben Grundsaß verwirklicht, ins Leben gerusen hat, das Bolt muffe betrogen werden."

Bahrlich! ber Bilbfang spricht fo rein praktisch bemokratisch, als ob er es feit Jahrzebenben getrieben batte.

"Sehen Sie, er fommt wirklich als Delegirter ber General-Comitee; biese Stunde kann für unsere Barthei in ben westlichen Counties von unberechenbaren Folgen febn."

Richarbs, ber bas Ohr an bas Schlüffelloch halt, winft mit ber hand Stille, benn abermals ift bie Stimme Doughby's zu horen.

"Bir haben ferner auf eine Sendung nach Golmes- und Rapides-Stationen zu benten."

"Ich schlage Mister Beard vor, ber zwischen Solmes und Rapibes wohnt;" läßt sich abermals Capitan Trumbull vernehmen.

"Mister Beard ift vorgeschlagen. Sind Alle ein-

verstanden? — Sie sind es. Mister Beard, Ihr übernehmt also hiermit die wichtige Verpstichtung, als Abgeordneter einer achtbaren bemokratischen Versfammlung die Holmess und RapidessStationen für nächsten Montag in Bewegung zu setzen, gegen eine Entschäbigung von drei Dollars per Tag."

"Mister Beard," fährt er fort, "Ihr erhaltet zus gleich ben Auftrag, biefes Schreiben, ausgefertigt von ber birigirenben Comitee von Louisiana an Oberft Downright zu übergeben, in welchem Schreiben -"

"Was ift bas für ein Schreiben?" fällt Ben Blows

"Was hat bas birigirende Comitee an einen Fesberal zu schreiben?" Tom.

"Was foll bas Schreiben?" Jad.

"Dagegen thue ich Einsprache!" brullt Ben.

"Ich gleichfalls!" Tom.

"Ich nicht minber!" Jack, John, Ben, Alle zusfammen. Die ganze Berfammlung hat an bem Manne einen Stein bes Anstoßes gefunden. Das Geschrei, Gebrull gegen bas Schreiben wird ftarker.

"Oberft Downright," bemerkt ber Erfte, nift ein Feberalift."

"Ein fo arger Feberalift als einer; " fällt ber 3weite ein.

"Will jest eine neue Cocarde aufstecken," lacht ein Dritter; "bie alte ift schmutig geworben."

"Brauchen ihn nicht, wollen nicht mit Turncoats in Reih und Glieb marschiren." —

Das Gebrul bes bemofratischen Windstoßes wird starter, die Eifersucht über die Zulaffung eines Feberalisten zum Antheil an ber Siegesbeute tritt hinterwälblerisch rauh hervor.

"Sage Euch," brummt eine tiefe Baßstimme —
"geht immer so; zur eilften Stunde kommen sie gefchlichen, die Aristokraten und Federals, und zur zwölften nehmen sie ben besten Antheil an ben Broben und Fischen."

"Die Brobe und Fifche," fällt bie Mehrzahl ein, "follen fie nicht haben."

"Aber bie Brobe und Fische sättigten fünstausend, wie Ihr in Eurer Bibel lesen könnt, und hätten fünstausend mehr sättigen können;" argumentirt Doughbh mit leiserer, aber eindringlicher Stimme. "Sagt was Ihr wollt, bas bemokratische Comitee weiß was es thut, was es zu thun hat, kennt seine Leute. Der

Mann ist ein Torn, ein Feberal, ein Turncoat, \*) behauptet Ihr — wohl, sen er's; kenne ihn nicht, mag ihn nicht kennen, liebe mir einen rechten reellen Demokraten; aber da wir nicht Alle Demokraten sind, noch sehn können, so lasset uns auch Turncoats haben; leben in einem freien Lande, Männer, und Turncoats sind vonnöthen, und Wetterhähne sind vonnöthen. "—

"Brauchen feine Turncoats, brauchen feine politi= ichen Wetterhähne."

"Gesprochen wie reelle Demokraten," versichert Doughby mit einer Mobulation seiner Stimme, die so ehrlich klingt! "gesprochen wie reelle Demokraten," wiederholt er, "aber nicht wie kluge Demokraten spreschen würden. Kluge Demokraten vergessen nicht, daß wo der Sieg zweiselhaft ist, Inspectoren\*\*) vonnöthen sind, die allenfalls die Wagschale herabzudrücken im Stande sind, "— diese Worte spricht der Spigbube leise — "es ist nicht genug, reiner Demokrat zu sehn,

<sup>\*)</sup> Abtrunniger, ber feine Barthei für eine anbere aufgibt.

<sup>\*\*)</sup> Der Barbs ober Bablbegirte. — Sie fammeln die Bahlgettel der Stimmenden in die Ballotduchfe, — öftere finden Mißbräuche baburch Statt, daß sie Stimmberechtigte gurudweisfen, und Nichtberechtigte gulaffen.

fo wenig als es genügt, ein tapferer General zu fenn, man muß auch ein schlauer General zuweilen fenn, zu manövriren, bem Feind in die Flanke zu fallen wiffen, — versteht Ihr! Downright ist ein Feberal, ein Eilfter-Stunde-Mann, allein so wir ihn nicht nehmen, haben wir keinen Inspector für und."

"Habt Recht," fallen mehrere Stimmen ein, unter benen wir die Capitane Johns, Trumbulls, Weatherells, Bawlings und Anderer erkennen, Männer vom strictesten point d'honneur, die bei der bloßen Zumuthung irgend einer Zweideutigkeit Cuch die Sporen in die Hüften sehen würden, aber Bolitik, das ist natürlich zweierlei. Unsere Mitbürger in der Politik zu betrügen, ist eine unserer Bürger-Seligkeiten.

Im Borbeigehen set es bemerkt, unsere Demokratie mag recht gute Dinge haben, aber die alte hausbackene Tugend, Ehrlichkeit genannt, müßt Ihr nicht bei ihr suchen, und sucht Ihr sie, so ist zwei gegen eines zu wetten, daß Ihr statt berselben ihre Gegenfüßlerin sindet. Sie ist wie ein wälscher Salat, unsere Demokratie, mit verschiedenen Früchten und Gethieren, als da sind, Neid, Berstellung, Ehrgeiz, giftige Bungen, habsucht, die für unsere demokratischen Bo-

litifer, auch Demagogen genannt, ein treffliches Dabl liefern, und ihnen ben Mund füllen, bag fie berebt werben, wie die falichen Bropheten, und lauter Ba= terlandsliebe, Achtbarkeit, Grofmuth von fich geben. ben Burbigften wollen, bas Glud und bie Gleichheit und bie Aufriedenheit Aller, während fie ben beften Theil für fich behalten - zum Lohne für ihre pa= triotischen Bemühungen. Bare biefes Demagogengetriebe auf bie Politit einzig und allein beschränft, fo mochte es bingeben, aber fo wie ein einziger Buder= robrstengel, von bem Rattenzahne angefressen, ben gangen Sub, in ben er unachtsamer Beise gerath, mit feinem ätenben Gifte anfrifit, so burchbringt biefes Demagogen=Unwefen mit feiner Lift und feinem Trug alle unfere Lebensverhältniffe, und wird zum Gifte, bas unfer Burgerleben zuweilen recht icharf und ägend auf uns und Euch einwirfen läßt. -

"Unsere Nachrichten," fährt Doughby mit gebämpfster Stimme fort, "geben uns in Rapibes-County hundert fünfzig Stimmen, unsern Gegnern zweishundert und fünfzig, haben wir aber die Inspektoren — "

"Co haben wir eine Chance, \*) eine v-t gute Chance, frohlockt die Schaar.

"Gine v-t gute Chance, " befräftigt Douabbn; naber je weniger bavon gesprochen wird, besto besser. Freunde! Mitburger! Demofraten! ich bin ferner fo frei, Euch bie achtbaren Gentlemen Trumbull, Blount, Seath, als Reprafentanten und Delegirte unferer bemofratischen Intereffen, mit bem Untrage vorzuschlagen, biefelben unverzüglich in bie Stationen Rapibes, Billard, Cane River, mit bem Auftrage abgeben gu Jaffen, befagte Stationen zu burchfreugen, burchfreugen zu laffen, bie Bflanzer, Anfaffen, Infaffen aufzuforbern, auffordern zu laffen, fich zu ben Polls zu begeben, fünftigen Montag, ben erften im gegenwärtig laufenden Monat Oftober. Bin fo frei, Guch in Erinnerung zu bringen, Gentlemen, bag wir es bloß mit Creolen zu thun haben, benen ein Ball lieber ift, ale ein Boll. "

Gin frohliches Gelächter war bie Untwort.

"Bemerte ferner ber achtbaren Berfammlung," fahrt Doughby fort, "bag bie birigirenbe bemofratifche

<sup>\*)</sup> Gin Lieblingsausbrud in vielfältigem Ginne gebraucht, bebeutet eine gute Belegenheit, gludlichen Bufall, Umftanb u. f. w.

Comitee zugleich die Borforge getroffen hat, bas Dampfschiff, ben Monteczouma, für diese Wahl in Dienst zu nehmen, welches besagte Dampfschiff morgen und übermorgen zwischen besagten Stationen zu kreuzen bestimmt ist, um einzig und alleln die Wahlsmänner und nur die Wahlmänner an Ort und Stelle zu bringen.

"Capitan Johns, haben Sie die Resolutionen ber achtbaren Versammlung zu Protokoll genommen?"
"Ich babe. Major Douabbu."

"Gentlemen," fuhr Dieser fort; "wir haben eine prachtvolle Chance, eine glorreiche Chance, fage ich, zwei Drittel ber Stimmen gegen uns, sichern Nach=richten zu folgen — und boch eine unvergleichliche Chance; sind aber Supporters von Jackson, versteht Ihr, von Jackson, der mit fünftausend Tennessern und Kentuckiern und Louissianer=Umerikanern fünfzehntausend Britten schlug, haben es bloß mit Franzosen und Creolen zu thun. — Der Sieg ist unserz so Jeder seine Schuldigkeit thut. Gentlemen, bei schließt er im wahren Abmiralstone, "die Union er=wartet, daß Jeder seine Schuldigkeit thun werbe."

"Werben fie thun," war von mehreren Eden her- über zu hören.

"Hoffen aber, ber alte hickory werbe bie feinige auch nicht vergeffen," gellten Andere.

"Sonft wollen wir ihn bei G-tt!" -

Doughby fällt verweisend, beinahe zornig ein:

"Welch eine Sprache, Mitbürger, Demofraten! Welch eine Sprache hören meine Ohren! Sage Euch, bas ist feine bemofratische Sprache, ist eine mercenäre, seberalistische, eine Vankeesprache, nicht bie Sprache warmblütiger Sübwestmänner. Sage Euch, warmsblütige Sübländer führen nicht biese Sprache "

"Mertft Du!" raunt mir Richards zu, "wie ber folaue Bofewicht bereits einlenft, nun er fie im Garne hat?"

"Der Spitbube hat wirklich eine Anlage zum polistischen Intriguanten, die etwas Großes, einen zweiten Ban B—n verspricht. Wundert mich nur, wie er diese Capitans Trumbull, Geath, Blount so schnell in sein Garn verloden konnte, find drei selbstgesnügsame Nords und Süd-Caroliner, die zweimal sein Alter und boppelt sein Bermögen haben, und nun sich zu seinen Botengängen hergeben. Er treibt

mit biefer ehrenwerthen Berfammlung, was er will."

"Sehen Sie, was Sie für einen Schwager haben," flüstert mir Mistreß Houston im halb verzweifelnben Tone zu. Die gute Dame hatte abwechselnd mit Richards Ohren und Augen zwischen mir und bem Schlüsselloch ber Salonthüre getheilt.

"In Deinem eigenen County überflügelt er Dich;" murmelte Richards.

"Der rücksichtslose Tollkopf;" ich.

"Das nicht," hat wieber Mistreß Houfton die Bilsligkeit einzuwenden, — "er thut bloß, was er als Bürger, als Bartheiglied zu thun berechtigt ist; er nimmt die Interessen seiner Barthei wahr, wo sich Geslegenheit darbietet, während die Unfrigen zu bequem sind, oder es unter ihrer Würde halten."

"Aber Mistreß Soufton; was ließ fich thun? 3ch hatte bie letten Wochen ben Ropf fo voll."

"Mister Doughby," fällt die Dame beinahe fpigig ein, "hatte ihn nicht voll, aber bafür waren feine Sande um so voller, und er fand noch Zeit, nebst feiner Bflanzung auch bas Beste seiner Barthei zu fördern."

Der hieb verbroß mich ein wenig - ich versette in bemfelben Tone:

"Kann Sie versichern, Maam, bag ich mich recht wohl, recht comfortabel in meiner Rudgezogenheit befand."

"Dürften sich aber balb recht uncomfortable fühlen," versetzt die Dame bitter. "D ihr jungen Leute,
baß Ihr boch ben Abgrund nicht seht, in den uns
unsere heillose Demokratie hineinzieht. Ich sehe das
Nebel in seiner ganzen Größe, denn ich kann Bergleichungen anstellen zwischen der Bergangenheit und
Gegenwart. Glauben Sie mir, wir sind in vielen
Bunkten zurückgegangen, in wesentlichen Punkten,
die mich für die Zukunft unseres Landes besorgt
machen."

Die Dame wirb, inbem fie fo fpricht, gang warm. "Aber was wollen Sie eigentlich, Maam? Bas latt fich thun?"

"Roch ließe fich etwas thun."

"Ilnb was?"

"Sie haben gehört, was fie mit bem Oberft Downright vorhaben, ber uns fein Wort verpfändet, aber wie es scheint, in Unterhandlungen mit ber fiegenden Barthei getreten ist. Die Wahl dieses Abtrünnigen zum Ward-Inspector sollte auf alle Weise vereitelt werden, fann sehr leicht vereitelt werden, wenn Sie mit den Crevlen oben sprechen, ihnen, was Sie so eben gehört, mittheilen. Es sind durchgängig Männer von Vermögen, benen Alles daran gelegen sehn muß, daß unsere Parthei, wenn auch im Norden bessiegt, wenigstens bei uns die Oberhand behalte. Vergessen Sie nicht, daß die bürgerliche Gesellschaft aller Stlavenstaaten ihrer Natur und Wesenheit nach aus sederalistisch-aristofratischen Elementen besteht, bessehen muß, daß demokratische Prinzipien nothwendig zur Anarchie, endlich zur Monarchie führen mußten."

Bon einem Weibe ist bas wirklich ein tiefer Blick in die Falten unferer bürgerlichen Verhältnisse gethan! Mehrmalen hatten sich mir ähnliche Gebanken, Besorgnisse aufgebrungen, so klar hatte ich sie sedoch nie aussprechen gehört. — Ich schaute sie verwundert an, sie kam mir in dem Augenblicke geistreich, beinahe schön vor. — Aber doch schüttelte ich den Kopf. Es läßt sich nichts thun. Ja, wäre es ein Ball, ein Liebhabertheater, irgend ein Theater, noch so schlecht,

eine Liebesintrigue, irgend eine Intrigue, ein Negerauspeitschen, eine Jagd, eine Lassoparthie auf halbwilde Rinder oder wilde Pferde; da ließe sich etwas mit den Creolen ansangen, aber Präsidentenwahl — nein, das wäre Throwing pearls besore the swine. \*)

Mistreß Soufton ift jedoch von schottischem Geblüte, und bas läßt wie die Bluthunde nicht von aufgestöbertem Wilde nach. — Richtig nimmt fie die einmal aufgegriffene Fährte wieder auf. —

"Die Erifis, lieber Mister Howard, ift vor ber Thure, ein Wort, ein festes, mannliches Wort, und fie ist abgewendet — wenn von biesen zehn Creolen oben jeber in seiner Station befannt macht —"

"Es ware unverantwortlich," fällt Richards ein, "wenn wir uns von biefem Tollfopfe einen folden Streich fpielen ließen."

"Es ift unmöglich, abfolut unmöglich," fprach ich zaubernt, aber fest entschloffen, "abfolut unmöglich, Maam, Sie fennen biefe Creolen nicht, lernen Sie fie erft kennen —"

<sup>&</sup>quot;) Die Berlen vor bie 5-e merfen.

"3ch fenne fie, bie Creolen, die von Point Coupée find."

"Etwas anberes, Maam! — find burch eine fünf und zwanzigjährige Berührung, Reibung mit unfern Landsleuten aufgeregt, für unfer politisches Leben empfänglich gemacht worden, diese aber noch immer in den tiefsten Schlamm undurchbringlicher Selbstsucht versunken "

"Mein Gott!" jammert bie Dame -

"Soward! Du bift boch wirklich ein inbolentes Wefen," Richards.

Das bin ich nun wirklich einigermaßen, eine gewisse Indolenz schattirt meinen Charakter, aber immerhin ist es mehr ein gewisses laisser aller, als Indolenz, und die sechs Wochen einsamer häuslicher Herrschaft, Selbstständigkeit haben mich Vieles aus einem andern Gesichtspunkte anschauen gelehrt. Lieben, wie ich mein Land thue, von ganzer Seele, so sehe ich doch das Unglück, daß Mistreß Houston so nahe prophezeit, noch nicht so ganz vor der Thüre. — In einer so energischen, so ungemein aufgeklärten Nation, wie die unsrige, sinden sich gegen die Gifte unserer Demokratie, welcher Art sie auch sehn mögen, immer

wieber von felbft Gegengifte; ich halte es felbft für aut, wenn bas aufgezogene Raberwerk ihrer Beftimmung abläuft, und ablaufen muß es. Dann febe ich wieder die Nothwendigkeit nicht ein, mich und Die Meinigen bem Achfelzucken biefer bootischen Frangofen preis zu geben, ober Principienfragen bornirten Ignoramuffen, für die bloß finnlich mehr ober weniger raffinirte Tanbelei Reiz bat, aufzutischen. Auch find bie beiben Coalirten offenbar nicht wenig auf Doughby's machfenden Einfluß eiferfüchtig, wie es nun icon unter Nachbarn gang und gabe ift. Dag er, ber leichtwiegende Rentuctier, ber mit taufend Dollars und einem halben Dutend Schwarzer berabgekommen, fich emporgeschwungen zum bebeutenben Manne, in ber ehelichen Lotterie ein großes Loos gezogen, und nun auch in ber politischen auf ein großes gu fpielen fich erfühnt, bas ift ihnen ein Dorn, ein wiberwärtiger Dorn im Auge. - Der Reib läßt fich, trop Alles patriotifden Schimmers, nicht gang verbergen. -

Und wie mir Alles biefes burch ben Sinn fahrt, und ich eben über bie Art und Weife zu Rathe gehe, bie beiben Parthelen zufrieden zu ftellen, eine Geistesarbeit, bei ber ich unwillführlich an Shakespeare benke: "ber Teufel hole bie eine Parthei, und feine Großmutter die andere," spigen sich auf einmal die Ohren der werthen Dame, — Richards Züge werden belebter, es läßt sich etwas wie Tone oder vielmehr Mißtone hören, ein Geräusch, ein Geschleife, wie Rauschen von Seibenkleidern, ein leises Stampfen begleitet sie.

Wir schreiten eilig burch ben Gang ber Treppe zu, bie auf bas Oberbeck führt, wo wir unsere Frauen bei ber Gesellschaft gelassen haben. —

## V.

## Die Creolen.

Und wir stehen sprachlos — unsern Sinnen kaum trauend, und bie Gruppen anstarrend, und was wir seben, ist so recht creolisch, französisch, daß es uns zu jeder andern Zeit ausnehmend bivertirt haben müßte, aber in biesem Momente wird es durch ben Kontrast wirklich so unbeschreiblich widrig für einen Amerikaner! Unten dreißig bis fünf und breißig Männer jedes

Alters, jeber Beschäftigung, vom Holzhauer, Säger, Biehhändler hinauf zum Senator, in gesehlicher Versfammlung bas Wohl bes Lanbes. — gleichsam im Fluge berathend; Männer, bie ben Fluß herauf kommen, von allen Enden bes Staates, der Union, ihren Heimathen, den Ihrigen zueilen, hören die Stimme eines Delegirten, und geben Heimath und Weiber und Kinder, und was ihnen theurer ift, als beide, money making \*) auf, um die Stimme des Vaterslandes zu hören, und hier! —

"Mein Gott!" seufzt Mistreß Houston, "find wir benn wirklich in unserem Lande, in der Union, in Louisstana, auf einem unserer Flüsse? Ift es Traum oder Birklichkeit! — Rann es so unglaubliche? — " Sie spricht ben Sah nicht aus, aber Ekel malt sich in allen ihren Bügen. —

"Du haft Recht," brummt Richards ingrimmig; "mit folden Geschöpfen läßt sich nichts thun." —

"Nichts thun," fest Mistreß Soufton troftlos hingu.

"Tra la la la la la tra la la la la la," gelt es aus

<sup>&</sup>quot;) Belb ichneiben - Erwerb.

ben Kehlen ber holben Mabame Dutang und Monfleur Ribeau's und zur Abwechslung wieber: "Ha ha ha ha ha ha! - Tidi tidi di!"

Und zu dieser Musik, beren Accorbe wie die lieblichen Töne unserer Wälfchuhner über das Berdeck
hingackern, wirdeln im Kranze verschlungen, Creolen
und Greolinnen, und hüpsen und springen, Entrechats
und Birouetten, und Galopaben und Allemanden,
angestarrt von Negern, Negerinnen und — uns.

Da ist ber fünfunbfünfzigjährige Bontemps, nicht burch zierliche Rundung der Formen anziehend, mit Ausnahme eines Bäuchchens, das wie eine mäßige Pauke ihm vorne anhängt, und mit den leichten Schafbeinchen ein recht unartig in die Augen springendes Gegenstück bildet; diese Schafbeinchen heben sich jest zum Entrechat, wieder hüpfen sie in der Galopade mit Elstersprüngen über die Bretter des Allerandria hin, schleisen im Polonais pas sanft auf dem Estriche, die holde Demoiselle L'Estaing, eine Schönheit von fünfundbreißig Jahren und neum Steinen \*), ist ein wunderlieblicher schweißtriesender

<sup>\*)</sup> Stones Stein: Ein Stein ift zwanzig Pfund.

Bartner; fie hat mit Louisen, ich fnirschte vor Buth mit ben gabnen, fo eben bie Aufgabe, ber Teufel weiß mas - ans Tageslicht zu forbern. - Ribeau, ber fünfzigiahrige gelbbraune Ribeau, bem bie Schöße feines Fraces à l'incrovable, wie ber Bennant eines Commodore nachflattern, ift ihr Bartner. Beibe breben fich einmal, zweimal, breimal auf ben Beben berum, übertreffen fich felbft, werben mit einem gellen= ben Bravo ermuntert, einem "Divine! superbe!"-Julie mit Demoifelle Levieux ichweben binter Floret= Shawle von blaurothem, Demoifelles L'Gitaing, Porlieux hinter ben ihrigen von grungelbem und blauweißem Farbenschmelze, fle bilben eine Iris, bin= ter ber Bontemps, Le Bieur, Dutang, L'Etaing, bie alle vier recht wohl ihre zweibundert zwanzig Jahre auf bem Ruden haben - etwas vorftellen, mas? weiß ber himmel und biefe Rarren am beften. Figuren folgen auf Figuren, Birouetten auf Entrechats, alles bas nach ben barmonischen Reblentonen Donfleur Ribeau's und Mabame Dutang, bie, ein Blatt in ben Banben haltenb, fingen: Ta ta ti ti Titi ta, Tata titi ta, lala lilli la, lalla lilly la, und abermals gur Abwechelung Ha ha hihi ha, ha ha hihi ha.

Als Maitre de danse fieht Monfieur Dufant, mit bem Sonnenschirme feiner Frau bewaffnet, regierend, mit Händen und Füßen den Takt gebend, encouragi= rend, auch kokettirend, trop Bodagra, Dispepfie, Sydropfie, ferner Zahnlosigkeit, Haarlosigkeit, Mark= losigkeit.

Man möchte aus ber haut fahren. -

Jest erspäht uns Leblanc, ber mit ber Miene eines Schiederichters bei ben olympischen Spielen jede Bewegung ber Baare flaffisirt, aber sofort offizios an uns herantrippelt:

"Ma soi Misthere de Howard — haben Sie jemals gesehen, diese Leichtigkeit von Madame Howard — ah dieses Port au bras, dieses graziöse Halten des Kopfes. Und Madame Doffby! Misthere de Howard belieben Sie zu bemerken, wie unvergleichlich sie biese Gasoppade — ah dieses Chassé en avant — incomparable! adorable! Bravo! Bravo! — Wirklich incomparable!"

Oben am Rande steht ber Steuermann, zuweilen einen Blid ber tiefften Berachtung auf die alten Kinster herabwerfend, und vom Gallion stieren Neger

und Negerinnen herüber, so verblüfft über ben ex abrupto-Ball! daß ihre Augen rollen und blos das Weiße zu sehen ift. Einige der Mädchen heben bereits ihre strumpflosen Küße, und setzen sich in Positur, um die Pas ihrer Gebieter und Gebieterinnen in ähnlicher Vollsommenheit darzustellen. Auf einmal ersieht mich Louise, gleich darauf Julie — die Beiben kommen fröhlich auf uns heran.

"Lieber George - Du fiehft, wir haben uns Gure Abwefenheit zu Nugen gemacht."

"Sehe es," versette ich ein wenig trocken; "bas ift wirklich eine Ueberrafchung."

Jest fommen auch bie Uebrigen heran.

"Ah Madame Houston, ah Misthere Howards."

"Messieurs et Mesdames!" schreit Levieux unb Mabame Dutang, bie bas Orchester bilben. — "Messieurs!" gellt ber Maitre de danse — "il saut finir la figure."

Monfieur Bontemps trippelt eilig an und heran.

"Voici Miethere Howard, eh bien! feben, wir haben uns Ihre Abwefenheit zu Rugen gemacht."

"Sehe es, febe es, habe es fcon von meiner Frau gebort. " -

"Ah Messieurs les Americains préfèrent la politique à toute autre chose, nous la danse." —

"Biffen Sie aber auch, theurer Misthere Howard, was die Figuren repräsentiren?" fragt Bontemps geheimnisvoll; "bis jest blos eine schwache Nach=ahmung," fährt er, mir ins Ohr lispelnd, mit unge=meiner Wichtigkeit fort, "eine schwache Nachahmung für jest; sollen es aber dignement auf unserem Balle producirt sehen, das Ballet."

"Du fagst boch zu, theurer Howard, Bapa ift gleichfalls mit Mama und Charles zugegen. Er foll am stebenten November feyn."

"Bo Sie, Misthere Howard, das Ballet: die Bermählung Amors mit Pfychen, in seiner ganzen Bollendung schauen sollen. Mais," flüsterte er, die Finger auf den Mund legend, "mais c'est entre nous, Misthere de Howard, seulement entre nous. Ah," suhr er halb verzückt fort, "hätten Sie sie gessehen, Mittwoch Abends, die göttliche, die entzückende Latrobe. Sie wissen doch die Latrobe, die so eben angesommen — "

"Aus Paris," fiel Ribeau ein, ber bereits ein Dupend Mal um uns berumgetrippelt.

"War Kammertanzerin ber Herzogin von Angouleme; " freischte Borlier.

"Nicht boch, ber Herzogin von Berry;" verbeffert ihn Dutang. "Ihre Königliche Soheit hat ben Freuden ber Welt entfagt."

"Arme Dame!" jammern fie Alle.

"Divine Creatur!" frohloden fle gleich barauf.

"Hatten bas Glück, file in ber Soirée M—ys zur sehen, einen Borgeschmack! einen ganz bivinen Borgeschmack," lispelt ber gute Bontemps, mit ber Zunge schnalzent. —

"Uh Misthere Soward!" feufzter; "D Latrobe!" — "Göttlicher Abend!" fallen bie Uebrigen ein.

So ging es fort volle fünf Minuten. Keiner von und konnte zu Worte kommen, fle trippeln um und herum, als wenn fle einen Eiertanz burchführten, jauchzen, frohloden, klatichen in die Sände. Es find wunderbare Menschen biese Creolen!

"Mais," gellt enblich Ribeau mit erhobener Stimme, "il faut finir la figure; Madame Houston, Monsieur Howard désireront peut-être voir."

"Gang und gar nicht," meint Mistreg Soufton troden,

Die Creolen rauspern sich, husten, sehen sich mit bebeutfamer Miene an, werfen einen Blick bes Mit-leidens auf die arme Mistreß Souston. 3ch unter-breche endlich ihre Bantomimen mit den Worten:

"Aber wiffen Sie, bag auch wir fo eben unten einen Tang aufführen gefehen."

"Einen Tanz aufführen gesehen, Sie einen Tanz aufführen gesehen?" fragt Bontemps, eine Birouette hupfenb.

"Unten in ber Shentelmens Cabin?" Ribeau, ber einen Entrechat producirt.

"Bon ben Backwoodsmen?" brechen Alle mit laustem Gelächter aus. —

"In ber Gentlemens Cabin," verfeste ich trocken, neinen Tang, ber mir gar nicht gefällt."

"Ah, das glauben wir gerne, Misthere Howard. Ma foi, les Backwoodsmen!"

"Und wirklich haben bie Backwoodsmen?" — fragten mich Alle, erstaunt über bie Vermeffenheit ber Backwoodsmen.

"Bin gang im Ernfte, Meffieurs! — Unfere Mit= burger, von benen, wie Sie wiffen, einige fehr ange= febene Pflanger find, führen fo eben unten einen Tang auf, nach ber Mufit meines Schwagers Doughbn, ber mir gar nicht gefällt."

Die Creolen sehen mich mit offenem Munde an. — "Mais mon Dieu! Misthere Doughby un musicien?"

"Sie halten, fo wie Sie, bie Brobe," fuhr ich fort, "zu einem gleich großen Ballete, in bem fle Ihnen felbst ben Rang ablaufen burften, wenn Sie nicht bei Zeiten fürforgen."

"Misthere de howard beliebt zu icherzen," verfest Bontemps halb beleibigt.

"Mefficure, ich wurde es mir nicht erlauben, mit Mannern, wie Sie, zu scherzen, ich rebe im vollen Ernste, wenn ich Ihnen sage, bag unsere Mitburger bie Brobe zu einem Ballete tangen, bas bem Ihrigen ben Rang ablaufen wirb, wenn Sie nicht — "

"Ma foi!" fcrieen Grevlen und Grevlinnen verwirrt unter einander.

"Mein Schwager ift ein guter Tanger, und ein noch befferer Mufifer, er theilt fo eben bie Barthieen zu bem großen National-Boll aus."

"National=Ball?" wieberholen bie Greolen.

"Dem großen National-Boll," fuhr ich fort, "ber

nachsten Montag, wie Sie wiffen, abgehalten werben foll " -

"Großer National-Ball, Sie fagen Boll, theurer Misthere Howard, pardon! wir fagen Ball." —

"Mesbames!" freischen Ribeau, Bontemps und L'Eftaing. "Saben Sie etwas gehört von einem National=Ball?"

"Rein Wort, keine Sylbe, nichts, gar nichts," er= wiebern biefe: " and gar biefe! " biefe! " biefe! " biefe! biefe! " biefe! bie

"Misthere Howard!" rufen Alle.

"Aber boch zum Boll haben Sie, Meffieurs, eine Ginlabung erhalten?"

"Scherz bei Seite," fragten die Creolen immer ängstlicher; "ist wirklich die Rebe von einen Ball? Haben Sie wirklich gehört?"

"Und Sie wiffen nicht, baß Montag — "
"Bas ist Montag?" rufen Alle.

Mein Gott! Die ganze Union wiederhalt von einem Ende zum andern, ist in Aufruhr; Millionen von Bürgern sind in töbtlicher Spannung; aller Augen sind nach Norden und Often gerichtet, und die guten Menschen wissen, sehen, hören nichts.

"Und mas ift Montag?" fragen abermals bie Erevlen.

"M!" schreit Levieux, ber unterbessen mit Mabame Dutang zärtliche Blicke gewechselt, herüber: "Ah Messieurs, je m'en souviens, savez-vous, écoutez, c'est l'assaire avec ces Polls, l'élection de nos mandataires pour l'élection du Président et Vice-Président."

"Mais quelle — " fällt Bontemps ein, höchft verbrieflich, ohne jedoch auszusprechen.

"Niaiseries, niaiseries, Misthere Howard;" verfichert Ribeau — "wie Sie uns erschreckt haben; bachten wirklich, es fep ein Ball."

"Ce ne sont que les Polls;" gellt Porlier barein. "Qu'est-ce que nous importent ces Polls." —

"C'est pour nous tout égal," freischt Levieux.

"Tout égal si Misthere Ehdems ou Misthere chose, comment s'appelle-t-il? Chose, chose" Mibeau.

"Schekson," hilft ihm Bontemps aus — "c'est un barbare."

"Oui, c'est un barbare;" befräftigt Levieux. "Un tyran;" L'Estaina. "Un Kentuckien;" Rilieux.

"Wer ist ein Barbar, ein Tyrann, ein Kentuckier?" fchreit Doughby, ber unbemerkt von uns, an ber Spike seiner neu geworbenen bemokratischen Schaar aufs Verbeck gerückt, die letten Worte gehört und sogleich eine Erklärung berfelben zu heischen sich bezusen sindet. "Ah Howard," raunt er mir freudeftrahlend zu, "sehe, habt mir eine Gegenmine gelegt, will sie sprengen, bei Iove! Will nur ehrlich Spiel. Wer ist ein Barbar, wer ein Tyrann? Wie kommen biese Chrentitel in Verbindung mit einem Kentuckier?"

Der plögliche Einbruch bes Wilbfanges mit feiner Compagnie hat unsere Creolen einigermaßen versschüchtert — fie stieben wie Wälschühner, unter die ber Turken Buzzarb \*) eingebrochen, aus einander, sammeln sich jedoch wieder, wie sie bie kalten hohnsprechenden Mienen der hinterwäldler näher ins Auge fassen, der französische Stolz regt sich.

"Ah Misthere de Doughby," nimmt Bontemps bas Wort; "nous parlons de Misthere chose, chose."

<sup>\*)</sup> Balfchhühner- Gever.

"Misthere Schekson;" hilft ihm Ribeau barein.

"Sie parliren von bem Dinge, bem Dinge Mister Sheffen; parobirt Doughby die Creolen zu feinen Demokraten gewendet, mit einem Blide, einer Miene, bie die souveränste Verachtung ausbrücken. "Hat je Einer so etwas in seinem Leben erhört?"

"Der alte Anabe," schreien ein Dugend Stimmen, "sollte getheert — "

"Und befiedert \*) werben, " fiel ein anderes ein.

"Nein, bas nicht," mahnt Doughby und mehrere Pflanzer; "sind in einem freien Lande, Männer, dürfen nicht vergeffen, daß der arme Narr nur wiederzgibt, was ihm von andern gegeben worden. Aber Mounshur," wandte er sich auf einmal mit einer Donnerstimme zu Bontemps, "muß Euch belehren, daß das Ding, das Ding, bas Ihr Shekson heißt, mehr amerikanisches Blut unter seiner Nagelspite hat, als Ihr in Eurem ganzen Körper, daß es Generalmasor in diesen unsern Vereinten Staaten ist, Congressmitglieb, Senator gewesen ist — auch Gou-

<sup>\*)</sup> Tarred and feathered, getheert und befiedert. Ein Zeitvertreib, den fich der Pobet befanntlich mit jenen unglücklichen Bichten erlaubt, die fich ihm befondere verhaft gemacht haben.

verneur von Floriba, ferner seinem Lanbe einige Dienste geleistet gegen die Indianer, die Engländer, versteht Ihr, einige wefentliche Dienste, um mich ja eines recht bescheibenen Ausbruckes zu bedienen, und daß gewöhnliche gute Sitte eine andere Sprache forsbert. "

"Mais Misthere de Doffby!" fällt Dutang ein, ber großmuthig fich Bontemps an bie Seite ftellt, offenbar mit bem Entschluß, biefem einen ehrenvollen Rudzug zu fichern.

"Mais Mounshur, freut mich Euch zu sehen," ruft Doughby mit einem farbonischen Lächeln; "grüße Euch und alle Eure Compatrioten und Compatriotinnen, aber wie gefagt, ein Ding, Ding solltet Ihr ben Mann nicht nennen, bem Ihr es verbanket, baß Ihr und die Eurigen, Eure Frauen und Töchter noch am Leben sehb, und nicht unter ben mörderischen Klauen Eurer Neger verblutet."

"Mais pourtant." -

"Berblutet," fährt-Doughby fort; "benkt an ben Dezember 1814 und die ersten acht Tage im Januar 1815 — werden jest vierzehn Jahre sehn. — Dasmals war er kein Barbar, nicht wahr, als Ihr Alle

beultet und gahneklappertet, und umberliefet wie Rüchelchen, wenn bie alte Benne in Schreden verfest ift? Wie ber Tory Packenham herüberkam mit feinen rothen Gölbnern, ba mußtet Ihr nicht mo aus noch ein? Sabt es aber feither vergeffen, baf bie auten Tories in England ein Regiment Schwarzer von Jamaica in rothe Rocke gestedt, mit bem bumanen Auftrage, Gure Reger zu revoltiren, ihnen gum Stuppunfte bei ihren philanthropischen Großthaten zu bienen, Euch nämlich bie Rehlen abzuschneiben. Sabt es vergeffen, bag berfelbe Gir Edward Pacten= ham febr generos biefen feinen Golbnern bie Blunberung ber Sauvtstadt versprochen? - Ah Messieurs! Sabt ein furges Gebachtniß, aber Gure Damen haben ein befferes - verfteben ben Werth bes Mannes beffer zu beurtheilen," bie biegen ihn feinen Barbaren, fonbern befränzten ibn mit Blumen, und fußten ibn trop feines grauen Bartes und feiner Borftenhaare und Rungeln, und führten ihn jubelnd in die Sauptstadt ein, die er allein befreit von bem furchtbarften Feinde burch feine raftlofe Thatigfeit, Tapferfeit, Ausbauer, Duth und Entschloffenheit. Sage Gud, Ehre ben Creolinnen, bie bas Berbienft

wurdigen, fenne fie bie Creolinnen, habe felbft bas Glud, eine mein zu nennen."

"Chre, Ehre ben Creolinnen!" rufen fammtliche Demofraten. —

Die Creolen find fichtlich aus ber Faffung gebracht burch die plöpliche Wenbung, die ber Wilbfang feinem Angriffe zu geben weiß, während die Creolinnen ge= fcmeichelt näher treten, und ben Mann burch Loranons und Gläfer zu muftern beginnen. - Feurige Blicke fliegen ihm aus ben funkelnden schwarzen Augen ent= gegen, und wie er so bastebt, sein Auge in bober Bufriedenheit ftrablend, feinen Blick auf Julien gerichtet, gewinnt er im Strome feiner fentudifchen Beredsamkeit einen gang eigenen Reig. — Er ftebt wie ein Sieger; feine impofanten Körperformen, burch ben geistigen Reiz erhöht, machen ihn nun wirklich zum schönen Manne. Und wie ich ihn mir fo be= trachte, geht mir in bem Manne auch ein neues Licht auf, und ich sehe die Art und Weise, wie fich unsere großen Autobibaften, bie Clay's, bie Benry Patrid's, und fo viele Andere zu Rebnern, zu Staatsmannern gebilbet, gewiffermaßen in Doughby personifizirt. Er ift ein gang anberer, ein neuer Mensch geworben.

"Mais Misthere Doughby," hebt nun Ribeau seisnerseits an — "nous ne voulions pas dire; de grace, nous disions."—

Doughby fteht erwartend, wie ber Richter ben ftotternben Berbachtigen fest ins Auge nehmenb.

"Ihr wolltet nichts fagen, nichts fagen," wiebersholt er, "nicht wahr, nichts, als was die Dankees oben fagten — nicht wahr?"

"Oui, oui, c'est la chose."

"So erlaubt mir gefällig, Euch einige erklärenbe Moten zu biesem Pankeeterte zu liesern. — Merket wohl, dieselben Pankees, ober vielmehr die Söhne jener Pankees, die sich im Revolutionskriege so tapser gegen die Britten geschlagen, hatten in der Zwischenzeit von anno 83 und 1812 est in der Aufklärung so weit gebracht, daß sie den zweiten Krieg von 1812 auf eine ganz andere, eine neue Weise zu sühren meinten. Sie wollten die Britten durch ihren Handel, ihre Manufakturen bestegen, brittischer Anmaßung Widerstand leisten auf Pankeeweise, nicht aber mit den Wassen; deshalb war ihnen die Kriegserklärung von 1812 ein Dorn im Auge, deshalb weigerten sie sich Kruppen zu stellen, deshalb wurden sie gewisser-

magen Allirte ber Britten. Bahrend 3hr bier zittertet und zagtet, waren bie Blue lights von Connectitut, die Evening post men von Newbork, die Bebfters, bie Dwights bie beften Freunde ber Britten. und ließen die blauen Feuerkugeln an ber Themse in Connecticut aufleuchten, Alles in ber wohlwollenden Absicht, biese ihre Allierten aufmerkfam zu machen, wenn ber von ihnen blockirte Decatur mit feinem Befdmaber auszubrechen versuchte. Dieselben beroi= ichen Männer wollten auch die feche New-England= Staaten von ber Union trennen. Dag biefen Mankees nun, bei folder patriotischen Dentweise, ber General, ber ihre Allirten, bie Britten ichlug, ein Gräuel ift, bas werbet 3br jest begreifen konnen, bag biefelben Danfees feinen Strobhalm barum gegeben hatten, wenn die Jamaica-Schwarzen Guer Louistana revoltirt und Eure Reger Euch bie Burgeln abgeschnitten batten, mogt Ihr um fo ficherer glauben, als biefe Mantees fromm philanthropifche Abolitioniften find. Meffieurs! Die Dankees haben Urfache, ober glauben fle zu baben, ben General zu haffen, aber bag Ihr dieselbe Sprache führt, bas hat er um Guch nicht verdient."

"Bravo, Bravo!" erschallt es von allen Seiten, und ich stimme selbst ein, und, o Bunber! Mistreß Houston nicht minder. — Unter den Creolen jedoch scheint die meisterhaft bündige Auseinandersetzung nicht großen Anklang gefunden zu haben — die Armen gähnen.

"Mais pourtant cette affaire avec les six milices — on rencontre à Nouvelle-Orléans de scandaleuses — d'horribles . . . " —

"Man zeigt," ergänzt Doughby ben zaubernben Creolen, "stanbalose, horrible Placarbe in ber Hauptstadt, nicht wahr? Und Ihr natürlich nehmt biese Dinge aufs Wort, weil sie in Holzstichen absonterfirt, und bie Texte barunter gebruckt finb."

"Steward!" ruft er einem horchenben Mulatten zu, "lauft mir in mein Staatszimmer, werbet zwei Bade mit Bapieren auf meinem Nachttifche finben, bringt fie mir." —

"Berbe fie Euch zeigen, Meffieurs, und Gelegenscheit geben, ben Mann von seiner schlimmsten Seite kennen zu lernen. — Ja bas wollen wir, Gentlesmen;" wendet er sich an die Demokraten. "Wer, wie ber General, sein Licht auf ben Scheffel stellt, und

nicht unter ben Scheffel, ber foll beleuchtet werben, von allen Seiten beleuchtet werben; bas Bolf, bie Nation foll, muß ihn kennen lernen, ben erften feiner Beamteten, feiner Diener. Wollen ihn beleuchten."

"Steward, habt Ihr gebracht? Gentlemen, Ihr fennt sie — Messicurs Ihr sollt sie kennen lernen die Placarde, die horriblen, die standalösen, die Carricasturen, Spotts, Schmähbilder, die Euch so sehr creschrecken; Alles was über den Mann gesagt wird, was die gistige Kröte von Cincinnati, der schmutzige Soidisants-Demokrat von Philadelphia gegen ihn außspie, sollt Ihr sehen, hören — lesen, nämlich wenn Ihr lesen könnt, " setzte er leiser im verächtlichen Tone hinzu.

Und fo fagend tritt er in stolzer haltung auf ben Steward zu, nimmt ihm eines ber Badete ab, reißt bie Binbfaben auseinander, und vertheilt die Bilbersbogen, wie ber Schullehrer bie Bilberbücher unter seine freudig und ängstlich gespannte Jugend vertheilt.

"Sehe wohl," spricht er im hingeworfenen Tone, "baß Ihr läuten gehört habt! Messieurs! aber nicht wißt wo, mussen Eurem Ortsgedächtnisse zu Hulfe kommen und Euch Materialien liefern, im Falle Ihr

eine Bollegeschichte biefer unserer vereinten Staaten fchreiben wollet."

Und die Arme verschränkenb, tritt er einen Schritt gurud, und beginnt eine curforische gleichgultige Unterhaltung mit seinen Demokraten.

Die Creolen schauen unterbeffen und ftarren bie Golzstichbilder fopfschüttelnb an, bie auf großen lösch= papiernen Bogen abgebruckt ber Devisen mancherlei haben; bie größten führen als solche:

"Account of some of the bloody deeds of General Jackson, with the Resolutions of Mr. Sloane of Ohio etc. etc. \*)

Dbenan knieen bie fechs Milizenmanner mit versbundenen Gesichtern hinter ihren Särgen; vor ihnen stehen neun ihrer Wassengefährten und ber die Ereskution kommandirende Offizier, aus seinem Munde eine flammende Zunge bas Wort Fire sprühend; barunter ein anderer armer Tropf, John Woods, wegen Insubordination in die andere Welt expedirt; rechts Charles Dickenson Esq., vor ihm Jackson, die

<sup>,\*)</sup> Bericht fiber einige ber blutigen Thaten General Jacffons, mit ben Resolutionen Mister Gloanes, Congresmitgliebe von Dhio u. f. w.

Biftole abbrudenb, und ichreienb: "I'll have your hearts blood;" \*) tiefer unten ber wimmernbe Reil Cameron, Alle zum Sprechen getroffen, in Solz= fchnitten bem lieben Bolfe zur geiftigen Rabrung und Aufflärung von feinen nordifchen Freunden zugemittett. Das Manover Doughby's ware unter anbern Umständen eines ber gelungensten zu nennen: ber Runftariff, auf biefe Weife ein aufgeklartes Bolt, bem bie Berhanblungen bes vielmals aufgeregten Brozeffes in ihrer gangen Stufenfolge befannt find, umftimmen zu wollen, ift zu grob; felbft Distreß Soufton fühlt bas Unwürdige biefes Gaufelfpieles, mit einem Manne getrieben, ber helbenmuthig für fein Land gefochten und geblutet, mabrend feine Begner fich gegen baffelbe mit ben Feinben verbunden. Sie und Richards menden ihre Augen von ben etelhaften Bilbern. Doughby fteht wie ein Verfechter ber guten Sache, fein Muge schweift ernft, forschend über bie Gruppen, nur zuweilen verzieht fich fein Mund zum Lächeln. -

"Meffieurs!" fpricht er endlich: "Ihr febt, wo

<sup>\*) 3</sup>ch will euer Bergblut fließen feben.

hinaus die Beschulbigungen laufen. — Sechs Milisgenmänner werden während seiner Abwesenheit in NewsDrleans vor ein Kriegsgericht in Mobile \*) gestellt und von diesem zum Tode verurtheilt wegen Desertion und Conspiration, der General bestätigt bas Urtheil, und sie werden erschoffen. So wird John Woods durch ein Kriegsgericht abgeurtheilt und erschoffen, so Neil Cameron. Messeurtheilt und erschoffen, so Neil Cameron. Messeurth, was würde Ihr, was würde, ich sage nicht Euer Naposteon, nein, unser großer Washington gethan haben—mit Solbaten, die, statt vor den Feind, au diable gehen?"

Bontemps und L'Estaing nehmen Brisen — bie Nebrigen murmeln ein: "Ma soi, Parbleu, Morbleu, Fistre!"

Doughby halt eine Beile inne, nimmt bann bas zweite Bacet aus ber Sand bes harrenben Mulatten, öffnet es, und bas Bacet in feiner Sand wiegend beginnt er abermals:

"Meffieurs! eine andere, eine wo möglich noch

<sup>\*)</sup> Die Schmähschriften, von benen hier die Rebe ift, beziehen fich auf Thatfachen, die mahrend ber Kriegsjahre 1814—15 ftatt fanben.

härtere Beschulbigung enthalten biese Placarbs. Sie besteht in nichts geringerem biese Beschulbigung, als baß ber General einem Bürger seine Ehefrau abwendig gemacht, sie von ihm genommen, und zu seiner Frau gemacht habe. — Er wird beschulbigt, bie Gattin bes Obersten H-n aus bem Hause ihres Mannes verlockt, und sich mit ihr ehelich verbunden zu haben.

"Doughby," raunte ich ihm zu, "Ihr habt einen besperaten Casus zur Sand genommen."

"Meffleurs!" fährt Doughby fort — nein schwerer Borwurf bieser, benn bie Heiligkeit ber Ehe, eines bürgerlichen Contraktes, auf bem bie Sittlichkeit bes ganzen gesellschaftlichen Berbandes beruht, ist groß, ist gewissermaßen das Criterion ber Sittlichkeit ber bürgerlichen Gefellschaft selbst. Messleurs! dieser Ball verdient nähere Beleuchtung, scharfe Beleuchtung, partheilose strenge Untersuchung. Wir wollen diese Untersuchung anstellen, benn wir haben die Beschuldigung mit dem Schmähblatte gedruckt vor und, wir wollen sein Vergehen, benn Vergehen ist es auf alle Källe, streng richten; — zuerst wollen wir die beiden Angestagten vernehmen. Wer sind sie?

Was finden wir Messieurs? Wir sinden, Messieurs, einen jungen fräftigen Mann, in der Blüthe seiner Jahre, einen Jungen Abvokaten, der bereits in seinem vierzehnten Jahre seinem Baterlande als Bolontair Dienste badurch geleistet, daß er, von den Britten gefangen genommen, sich weigerte, ihren Offizieren Dienste zu leisten."

"Bort! hort!" rief es von mehreren Seiten.

"Alls ber Befreiungsfrieg vorüber, widmet fich ber junge Gelb - "

"Der weiß boch bie Gefchichte mit bem Stiefelspugen ins Licht zu ftellen," fluftert mir Richards zu.

"Wibmet sich ber junge helb," fährt Doughby mit einem Seitenblide auf und fort, "ben Rechten. — Der Weg bes Rechtes ist ein langer Weg, Messieurs, führt nicht so schnell zum Reichthum, als ber bes Unrechtes — bas wist Ihr. Jackson schlug ben längeren, mühsameren, aber ehrenvolleren ein, warb Bertheibiger ber Unschulb, ber Unterbrückten, bie Stüße, ber Anker ber Wittwen und Waisen, ber Gegenstand ber Bewunderung aller Guten und Rechtschaftenen. Der Ruf seiner glänzenden Beredtsamkeit bringt zu ben Ohren ber Miß N., bie, ein holbes

Mäbchen, für ben Mann, ber eine so schöne Rolle spielt, in Liebe entbrennt. Er empfindet gleichfalls bas Guge ber Liebe, die Liebe regt fich in seiner Bruft, sein Serz kommt ber holben Miß entgegen; — aber bazwischen treten die Eltern." —

"Doughby, Ihr werbet auf einmal profaisch."

"Dazwischen treten bie Eltern, und sagen zu ihrer Tochter: Mister Jackson hat keine Mittel, Oberst S., ber bir bie Che anbietet, hat aber bie Mittel — bie Tochter läßt sich sagen und gibt bem Oberst S. ihre Hand." —

"Gut," fährt Doughby fort, sich mit bem Seibentuche ben Schweiß von ber Stirne trocknend, bie zarte Liebesepisobe hat ihm warm gemacht, scheint es, und viele Mühe — "gut," wieberholt er, "bie Miß N. zieht in bas Haus ihres Gatten, ber sonst ein respektabler Mann ift, aber boch nicht vergessen hat, baß seine Mistreß, wie sie noch Miß gewesen, auf Jackson hinübergeschielt hat. — Er läßt es ihr fühlen, sie natürlich in ihrer Unschuld fühlt sich gekränkt, leidet bas nicht, er wird heftiger, beginnt sie zu mißhandeln. — Sie, im Bewußtseyn, dieses nicht verdient zu haben, verläßt sein Haus, und entslieht zu ihren Eltern."— "Wohl gemerti, zu ihren Eltern," fpricht Doughby mit ftarfer Stimme. — "Mit Mister Jackson hat fle felt ben Jahren ihres Cheftanbes alle Verbinbung abgebrochen, aber Jackson hat bie treue Liebe im Berzen, bas Gerücht bringt ihm ihre Flucht zu Ohren, er hört, vernimmt, läßt feinen Gaul fatteln." —

"Doughby," raune ich ihm zu, "bas ift wieder fehr profaisch."

"B-t fen euer prosaisch," brummt mir Doughby entgegen; "täßt feinen Gaul fatteln und fliegt in bas Haus ihrer Eltern." — —

"Da angekommen wirft er sich zu ben Füßen ber Mistreß S—n und fagt ihr, Maam, fagt er, ich stehe ganz zu Ihren Diensten, gebieten Sie über mich. Und sie hebt ihn auf und er umarmt sie, und trägt ihr seine Sand an, und fagt, sie solle sich ben unmensch-lichen S—n aus bem Sinne schlagen, und alte Liebe roftet nie, wisset Ihr, sie aber — zaubert."

"Bas, fagt er, bie Ebelfte, bie Beste ihres Ge-schlechtes soll so behandelt werden, nein, ich will ste rachen, ich will hand genengthaft fordern. Und sie, über so viele Liebe gerührt, läßt sich erweichen und er sagt: meine Arme sind geöffnet."

Doughby öffnet bie Arme wirklich, fein hölzerner Pathos fleigert, zum Liebesbichter hat er aber auf alle Fälle keine Anlage. Er fährt fort:

"Sie zaubert — fomm in meine Arme, fagt er." Und abermals öffnet er die Arme. "Komm in meine Arme, und sey mein Weib, und ich will bein Mann seyn, bein getreuer Ehemann. Wir wollen unsere Liebe gegenseitig ehelich verbinden lassen, wollen Mann und Weib seyn."

"Und fle, von fo vieler Liebe gerührt, fagt Ia, und fle werben ehelich verbunben, ehelich, Meffleurs, aber nicht gefetlich, hier liegt ber Haken." —

"Barte, innige Liebe, die erste Liebe hatte die Belben zu einem raschen Schritte vermocht, ben ste nicht hätten thun sollen Sie hätten warten sollen, " fährt Doughby schwer prosaisch fort, "warten sollen, bis die Ehe mit Colonel Han aufgelöst worden, was ste versäumt, und worin ste gefehlt haben. Bwar," meint er in einem weniger sittenrichterlichen Tone, whaben sie diesen Fehler verbessert, benn kaum waren ste ehelich verbunden, als auch Mister Jackson bereits Anstalt machte, die frühere Che seiner Frau trennen zu lassen, aber der Mißgriff war geschehen, und wie

ein Mann von bem besonnenen umsichtigen Charafter Jacksons ben Mißgriff begehen konnte, ist bis auf ben heutigen Tag noch nicht ausgemittelt. Aber, Messteurs! Mister Jackson war ein heißer Sübländer, ware Mister Jackson ein erfrorner kalter salzsaurer Yankee gewesen, ware ihm dieser Mißgriff nicht bezegenet, war aber, wie gesagt, ein warmblütiger, treuherziger Sübländer, der kein Unrecht dulben konnte, ein galanter Vertheibiger der Damen, der Unschuld — das war sein Verbrechen — das seine Sünde. — Messseurs! wer sich rein fühlt, keiner Sünde bewußt, der hebe den Stein auf und schleubere ihn auf ihn. "

"Doughby bas ift wieder nicht übel, aber in biefem Bunkte wird es Guch fcwerlich gelingen, Guern Gelsben weiß zu mafchen."

Doughby wirft mir einen ichlauen Blid gu, überichaut die Greolen mit Späherbliden, und fährt fort:

"Das ift fein Berbrechen, beshalb wird er von ben Bankees ein Chebrecher, sie eine Chebrecherin gescholten, in allen Zeitungen preisgegeben, in Plascarbs gehöhnt und beschimpft, bas herz bes armen Weibes mit glühenden Zangen zerriffen."

Und Doughby legt ben Back mit ben Solzichnitten auseinander, und theilt abermals die köftlichen Bilber unter feine Zuhörer.

"Ma foi!" riefen bie Ereolen. — "Mon Dieu, Parbleu, Morbleu, Diable, Fistre!" ift von allen Eden und Enben zu hören.

"Ah Meffieurs!" fallt Doughby mit freubeftrab= lendem Antlige ein: "Ah Meffleurs! So haben wir uns boch nicht geirrt, indem wir Eurem ritterlichen humanen Sinne vertrauten, feben uns nicht betrogen in unferer Erwartung, bag Ihr in Entruftung auf= lobern werdet über die Bosheit, die ihre Bfeile auf ein schwaches Weib abdrudt, die Geheimniffe einer Familie vor bas Bublifum bringt? Euer devalerester Sinn hebt ben Sanbichuh auf, ben biefe gemeinen Seelen Samond und Binns Gurer Ritterlichkeit binwerfen, Ihr wollt bie arme Dulberin rachen? Ich febe bas Feuer bes Unwillens in Guern Augen bligen, Ihr erhebt Euch wie ein Mann, wie ein gewaltiger Riefe, wie ein Goliath, mit Gurer Reule Die Philifter zu zerschmettern! - "

"Doughby, es war ein Eselskinnbacken."

"B-t fen Guer Efelstinnbaden! Meffieurs, 36r

follt fle rachen, es fteht in Gurer Gewalt, ber Racher ber unterbruckten Unichulb zu werben, ben bofen Berlaumbungen biefer Unbolbe bas Giegel Gurer Berbammung aufzubrucken. Gine berrliche Gelegenheit habt 3hr, Deffieurs, wenn 3hr am nachften Montag, bem erften im gegenwärtig laufenden Donate Oftober, Euch zu ben Bolls verfügen, und ba Jackson, bem ehelichen Gemable biefer unterbruckten Unichuld, bem Belben unferes Lanbes, Jahrhunderts. Gure Stimmen geben wollet. Ihr werbet es thun, ich bin beffen versichert. Ja, Ihr werdet Guch zeigen, als Verfechter nicht blos ber Unschulb, fonbern als fraftige Manner bes Beftens, als Burger biefes Staates, bes Emporiums bes weftlichen Sanbels beweisen, daß Ihr Guch nicht von Dankees am Marrenseile herumführen laffet, Guer eigenes Urtheil habt, feinen Tarifmann wollt, feinen tergiverfirenben Abams, feinen Topaz und Chonymann, feinen coaleszirenben Clay - Schabe, bag er ein Kentudier ift - fonbern einen Freetrabe= \*) Mann. Und einen Freetrabe-Mann habt 3br an Jackson; Jackson ift

<sup>\*)</sup> Freier Ganbel. Diefe Parthei ift in ben fürlichen Staaten vorherrichend, mahrend in ben nordlichen es bie ber Tarife ift.

ber Grundstein bes Pringipes, ein Grundpfeiler, ein ftarker Pfeiler, seine Abministration wird eine gute, eine solibe, eine herrliche Abministration seyn."

Und ber Rebeschwall entströmt bem Manne, wie ber Duachitta bem See gleichen Namens, ohne Unterlaß; mich wundert es nur, daß er endlich aufhört. -Unter ben Creolen ift eine Bewegung zu verfpuren, feine farte, tumultuarische, rasche, fonbern eine umherwebelnbe, tangelnbe, halb feifenbe, gantifche, unzufriedene Bewegung. Bontemps nimmt eine Brife und reicht feine golbene Tabatiere Dutang, Alle nehmen Brifen, ftopfen fle in bie Rafen, raufpern, buften, find auf bem Bunfte, ditto etwas hören gu laffen. Wir Alle ichauen fie gespannt an - Mistreß Soufton ift halb in Berzweiflung, benn fie glaubt nun Alles verloren, aber es ift blos ein flimmernbes Flämnichen, feine Flamme, die bie Crevlen aufgeregt; ibre Beweglichkeit legt fich, fie werben ruhiger -Mistreß Soufton und Richards wieber gefagter.

Wir find mittlerweile unter Bakers Station angekommen. Aus ber seeartigen Bucht, in die der Fluß sich erweitert, fahren wir in eine der lieblichsten Krummungen ein; ungeheure Cotton- und Immergrun-

Eichenbaume mit Sonigacacien und Bobnenbaumen untermengt, ericheinen in parfabnlichen Gruppen, wolben fich zu Domen, burch bie ber bunftige ferne Rand bes Horizontes magisch wie bie Butunft burchfdimmert. Buge von Baroquete, Spottvögeln, Rebbirds beleben bie Balbparthien, wilbe Enten, Ganfe und Schwäne bie mit Thranenweiben und Cypreffen überhangenen Flußbuchten; fle prallen wild icheu empor, fo wie wir uns ihren Berfteden nabern, und gieben fich in langen Bugen über unfern Sauptern hin. Im hintergrund überhängt bas Panorama ein blauer, hellburchfichtiger, von ben feinften Dunften gewobener Schleier, ber obere Rand ift von ber Sonne bereits in fdillernbes Golb und Burpur aufgeleuchtet. bie untern Schichten gittern noch gleich ungeheuern Atlasbanbern, von leifen Luftchen bewegt. Und wie ber Dampfer ben Strom binanbraust, beben fie bie ungebeuren Banber mie ber Borbang eines bebren Tempele, und bie Werfe ber Natur und ber Menfchenhand, bie er verbirgt, treten vor unfern Geficht8= freis. Das Erfte, bas wir zu ichauen befommen, ift eine Embryopflangung, Tabat- und Balfchfornfelber ftarren uns bereits in berbftlicher Ractbeit entgegen,

einzelne Meger und Megerinnen, bis auf ben Gurtel nacht, einige Schritte feitwarts ber alte Grocier au Bferbe, mit einem Strobbut auf bem Rovfe, ein Mittelbing zwischen Barbierschüffel und Chaveaubas= Butchen; zuweilen läßt er bie lange Beitiche fnallen. fle ift bis zu uns herüber zu hören. Wir lenken in bie Windung ein, und es erscheint bas Bflanger= baus, und wie wir fo bem Dinge entgegenfliegen, und bas Ding und entgegenkriecht, - benn Saus fonnt Ihr es unmöglich tituliren, - braucht es einige Mühe, Euch zu überreben, bag es nicht irgend ein mexikanifches Ibol auf allen vier hockend ift. Es ift eine Urt dinesischen Bogelbauers, nur bag es ber grellen Farben ermangelt, aber vieredig ift es halb und balb, bodt auf acht Pfeilern, wie ein bägliches mexikanisches Ibol, und hat wie biefes bie fcmutig= braune Thonfarbe wettergebräunter Cypreffen. Das Dach hängt auf allen Seiten wie bie Flaggen eines alten formlosen Sutes berab, ein wunderliebliches Rind aber steht in ber linken Gallerie. — Alles fieht fo fremb, fo erotifch aus, biefe holgerne Gutte mit ihren Gittern ftatt ber Fenfter, ben braunen Banben von Cypreffenstämmen mit Tillandfea ausgefüttert, es ift tein ameritanisches — bereits ein meritanisches Lanbichaftsgemälbe. —

Louise steht, ihren Arm in dem meinigen, wie ich, im Anschauen der Bstanzung versunken, ihren Gebansten Aubienz gebend, als die freischende Stimme Risbeau's uns in die Ohren gelt:

"Ah Misthere de Doffby wone firm governement you say we shall haff —" \*).

"Das follt Ihr, Messieurs," versichert ihn Doughby: "fest wie ber Felsen, fest wie ber General selbst, ber nie gewichen ist — nie weichen wirb, follt Ihr eines baben."

Es entsteht eine Bause, während welcher wir uns umsehen. — Die politische Fehbe scheint noch nicht ausgesochten, die Ereolen sich erst ermannen zu wollen. — Ihr Champion, Monsteur Ribeau, ein Zuckerpflanzer aus Cane=River=Station, steht wie ein Hahn Doughby gegenüber, ihm zur Seite als Sekundanten fämmtliche Ereolen und Ereolinnen, Erstere Parbleu, Morbleu, Diantre und so weiter von sich gebend — Leptere die Ballet-Arie. Er ist ein klapperdürrer

100000

<sup>\*)</sup> flatt - a firm governement you say we shall have - Gine fefte Regierung , fagen Gie , follen wir haben.

zusammengeschrumpster Ereole mit kaffeebraunem galligem Gesichte auf bouteillengrünem Grunde, nuß-braunen fleinen Augen, winziger Stirne und einer bitterbösen Miene. Er trippelt ungedulbig vorwärts, rückwärts, ohne jedoch Doughby zu nahe zu kommen, ber immer gespannter wirb, aber mit seinen Demostraten ben Mann ruhig erwartend beschaut. Noch scheint dieser nicht ganz entschlossen, aber der Anblick der Pstanzungen von Bakers Station, die vor uns auftauchen, ermuthigt ihn augenscheinlich.

"Ah Misthere Doughby," hebt ber kleine gallige Greole, halb im französischen Greolisch, halb im Engslischen an; "ah Misthere Doughby, Sie fagen, ein festes Gouvernement sollen wir haben; Plut au Dieu! Dasselbe aber haben gefagt Viele vor Ihnen, und boch haben wir nicht gehabt, werden nicht haben, ein festes Gouvernement."

"Parbleu!"

"Diantre!"

"Fistre!" pfiff es nach einander aus bem zahnlofen Munbe ber Creolen heraus.

"Rein festes Gouvernement gehabt? Zum Genker, was versteht Ihr benn unter einem festen Gouver-

nement?" ruft ihnen Doughby zu. "Bas nennt Ihr ein festes Gouvernement? Wenn wir keines haben, welche Nation hat benn eines? Wo habt Ihr bie Ruhe, bie Ordnung, die Sicherheit der Perfon, bes Eigenthums, des Handels, des Wandels wie bei uns?"

Der kleine Crevle ift einigermaßen verblufft über biefe Replique; bie gespannt ungebulbigen Blicke feisner Umgebungen ftacheln ihn jeboch, ben Streit fortsguführen-

"Ah Misthere Doughby, ich meine nicht ben Sansbel, bas Eigenthum, aber ich meine, wir meinen — ja wir haben bie Ehre Sie auf Parole zu versichern, baß wir fein festes Gouvernement haben werben, sinb schon so oft getäuscht worden, baß wir baran verzweiseln, ein festes Gouvernement, eine feste Abminisstration, wie Sie fagen, zu haben."

Die Wendung, bie bie politische Debatte nimmt, ift fo neu, bes Creolen Sprunge verrathen eine fo feltsfame Aufregung! —

"Bas verfteht er unter feftem Gouvernement?" fragen mich Mistreß Soufton und Richards.

"Das ift leichter zu fragen, als zu beantworten.

Diese Menschen haben fo eine eigenthümliche Geiftes= richtung." -

"Ma foi!" schrie das gallige Mannchen, mit Sansben und Füßen arbeitend, und wie ein Sahn gegen Doughby und seine bemokratische Schaar vor= und zu= rückhopfend; "Ma soi! die amerikanischen Schentelsmen\*) wollen kein festes Gouvernement, weil ste keine Ruhe wollen, sie können nicht vertragen ein festes Gouvernement, muffen immer Veranberung haben, Parbleu!"

"Bas!" ruft Doughby — "wir kein festes Gouvernement wollen? Wir die Auhe nicht ertragen können? Und das fagt Ihr Creolen-Franzosen uns, Ihr
die Abkömmlinge, die Blutsverwandten berselben
Franzosen Uns, die wir seit 89 ein und dasselbe
Gouvernement haben, ein Gouvernement, so regelrecht wie das Einmakins, ohne die mindeste Unordnung, Verwirrung, während Eure gepriesenn Franzosen einem Viertelbugend Königen und Kaisern den
Garaus machten, sie erst, wie die alten Heiden ihre
Gögen, anbeteten, und dann im Kothe herumschleis-

<sup>\*)</sup> Frangofifche Ausfprache ftatt Gentlemen.

ten, ihnen die Röpfe abschlugen, die ihnen geleisteten Eibe brachen, ihre Regierungen wie Kleiber wechseten? Bei Jove! bas ift zu knollig!" wendet er sich zu und und ben Demokraten.

"Mister Doughby, Major Doughby!" rief es von mehreren Seiten, "wollen bem Manne feine Wort= freiheit laffen — ift Bürger, wollen ihn anhören." —

Der fleine Rreole ichaut einen Augenblich bie Gpredenben an, ift augenscheinlich verwundert, aber bie funkelnben Augen verrathen nur bie verftärfte Galle bes burch die rubige Berausforderung noch mehr aufgereizten kleinen Mannchens. - "Ab Misthere So= warb! Misthere Doughby! Shentelmen! Pardon wir nicht meinen ben pauvre Louis seize, weber ben grand Empereur - non, non, wir nicht von ihm fprechen - was wir meinen, " fcreit er ftarter, netwas gang Unberes fenn, eine andere Rube wir wollen, ein anderes feftes Gouvernement. — Alh bie Shentelmen in Amerika sont une grande nation, aber sie geben feine Ruhe, feine Rube, weber bei Tag noch bei Racht, Alles fle febren von unterft zu oberft, Alles verbeffern, immer in Bewegung fenn, immer berumzieben, nie auf ihrem Glede fiben bleiben, fie immer Gurli Burli,

teine Zeit fich geben zum Effen, Trinken, Alles bineinwerfen, verschlingen - Fische, Braten, Kartoffeln, Hühner, Enten, bann aufspringen von ber Tafel, und wieder Politik und Kanale, und Dampfschiffe und Stragen, und Chebems und Shekfons." \*)

"Senb aus ber Ordnung, aus ber parlamentarischen Ordnung;" bemerkt ein Pflanzer.

"Est und trinkt, wie Ihr wollt, bavon ift hier nicht bie Rebe; lagt uns effen wie wir wollen, wenn wir es bezahlen, geht es weder Euch noch sonft Jemanden an," mahnt ein Zweiter.

"Haltet Euch an Eure politischen Brinzipien; " ruft Capitan Trumbull ben Crevlen zu.

"Bleibt in ber Ordnung, ber Debattenordnung," ein Bierter.

Das Männchen wird immer toller und gebehrbet fich ganz wie ein Uffe, ber fein Bilb im Spiegel ersblickt und herumspringt, zitternd vor Buth zu zappeln beginnt an Sänden und Füßen; die Galle kocht in ihm und er peitscht fie mehr und mehr in sich hinein.

"Ah bie amerifanischen Shentelmen," fcreit er

<sup>2)</sup> Abams und Jacfjon.

feinen Compatrioten zu, "mogen fagen mas fie wollen. find unrubige Sbentelmen, geben feine Rube, und wir wollen Rube; und konnen feine haben. Jahr aus Jahr ein feine Rube; wird immer arger, jeben Tag etwas Neues, eine frische Blage, immer Dube, Blage, Sorge. Jest fommen fie, und wir muffen zu einer Meeting. Muffen eine neue Strafe haben, fagen fle, eine Strafe von Allerandria nach Natchitoches. Boblan, fagen wir, wollen Gelb bergeben, ihren Willen thun, eine Strafe nach Natchitoches machen, unfere Meger follen baran arbeiten; obwohl unfere Borfahren, bie auch feine droles waren, ohne Strafe nach Natchitoches gethan haben. Wir geben Gelb ber, unfere Meger ber, zum Straffenbau nach Ratditoches. Gie ift noch nicht fertig, und bie amerifanischen Shentelmen fommen bereits mit einer zweiten Meeting, und fagen, bie Strafe muß von Natchitoches an ben Sabine. Au diable mit bem Sabine! fagen wir, mas follen wir hinauf auf ben Sabine, wo bloß Prairie-Bolfe und Baren und wilbe Indianer haufen? Sanbel nach Merito, fagen fle, bie Diffourimanner gieben fonft ben gangen Caravanenhanbel mit Mexifo und Santa-Fe an fich, muffen bier entgegen arbeiten, eine Strage an ben Sabine baben. Bohl, fagen wir, fen es, wollen bie Strafe bis gum Sabine führen, aber bann lagt uns in Rube. Die Strafe an ben Sabine ift noch nicht gang ausgelegt, fle fommen abermals: bie Strafe muß binüber nach Nacogboches. Peste! fagen wir, was geht uns Da= cogboches an, bas zu Merito gehört? Sandel nach Santa=Fé, fagen fie, was hilft bie Strafe an ben Sabine, fagen fie, wenn wir zwischen bem Gabine und Nacogboches fteden bleiben? Dugt Uftien neb= men, die Strafe nach Nacogboches vorzubringen. Und wir muffen Alttien nehmen, um nur Rube gu Glauben, wir werben jest Rube haben. Rube? Sacré Fistre! Morbleu! Saben feine Rube, Meffieurs. 3ft faum vorüber mit ber Strafe nach Nacoaboches, fommt wieder etwas Unberes, beißt, bie Rapides unterbrechen bie Schifffahrt auf unferm Rebriver, muffen einen Ranal haben, fo wie ihn bie Dankees bei Louisville haben. Bas, fagen wir, Shentelmen, einen Rangl haben? Saben Gie boch Raifon, was Ranal? Wir haben feinen Ranal ge= habt, Gott fen Dank, biefe hundert Jahre, und boch gelebt. Bare ein Kanal vonnöthen, hatte ihn ber bon Dieu ohnsehlbar gemacht. Parbleu! Sie uns nur auslachen und verspotten; sie sagen, ber Kanal muß seyn, ber Handel leibet, und die Schiffsahrt lei= bet, und ber Himmel weiß was leibet."—

Das Männchen hatte sich mehr burch bie seltsamen Sprünge, als burch bie Heftigkeit, mit ber es bie Worte ausstieß, außer Athem gebracht. — Es keuchte und hielt erschöpft inne. Neben mir ließ fich ein leises Gestöhne hören, und Zähneknirschen. Es waren Mistreß Houston, bie bleich vor Jorn, ihr Gesicht abgewandt, in die magische Ferne hinausschaute, neben ihr der unwillfürlich zähneknirschende Nichards. Die Demokraten mit Doughby standen lautlos wie Marmorstatuen, ihre Blicke auf den Boden geheftet.

Wir hatten uns bem Mittelpunfte von Bafers Nieberlaffung genähert, und das Dampfschiff begann einer Pflanzung zuzurunden, beren unabsehbare Baumwollenfelder tief in das Land hinein bis zu einem Lebenseichenwalde liefen.

Der Creole fuhr in feinem halb englisch halb fran-

"Wir uns fagen laffen, und Altien nehmen zum Ranale, um boch einmal Rube zu haben. Rube!

Diable! wann haben Gie gehort, bag bie Shentlemen in Amerika Rube geben; fle neue Damme am Reb-River brauchen, fie branchen Reinigung bes Flugbettes, fle brauchen Rirchen, Markthallen, in Alexandria, Natchitoches, ber Simmel weiß wo überall, fle brauchen Gelb und wieber Gelb zu ihren improvements, \*) fle brauchen Millionen, wenn fie fie batten, und wir follen immer geben und nur geben, und fein Aufboren, feine Rube. Diable! fagen wir, wir wollen Rube, aber bie Shentelmen fennen feine Rube -Rube ift nicht unter biefem Gouvernement zu finden," ichreit er, giftig bie Fäufte ballenb. "Sind von ber Meeting, wo wir die Strafe beschlossen, bie Flußreinigung, bie Damme, noch faum zu Saufe ange-Tangt, haben noch nicht unfere Rleiber gewechfelt, fommt ber Conftable; Meffieure, gur Granbe=Jury, gur Betite=Jury. Au Diable mit ber Jury! Wofür bezahlen wir die Richter, wenn wir und mit den Frivons plagen follen? Bas gehen und bie Quarter Sessions \*\*)

<sup>\*)</sup> Werben alle in Bezug auf die Lanbeskultur unternommenen Berbesserungen genannt, als Straßen, Kanäle, Stäbte, Pflauzungen. S. Note im I. Banbe der Lebensbilder S. 187.

<sup>\*\*)</sup> Die Uffifen, Gerichtssitzungen, Die jedes Bierteljahr in ben Countics abgebalten werben.

an? Belfen nichts alle unfere Rlagen, Ginwenbungen, muffen fort in die Burn, ober Strafe bezahlen; muffen vierundzwanzig Stunden bei einem Rruge Baffer figen, wenn es einem bickfopfigen Chentelmen einfällt, fich enteté ju zeigen. Ab, Monfieur Dutang, Sie wiffen, noch voriges Jahr bei ber Dezember=Geffion, wo wir Beibe maren, und fagen, und barüber ben Ball bei Monffeur Leroux verfagen. Und immer eine neue, frifche Blage, eine neue Gorge, bie bas v-te Selbstregieren, bas Selfgovernement, wie fie es nennen, über uns bringt. B-tes Governement, bas weber uns noch bie Unfrigen ruhig ichlafen läßt, - uns zwingt, immer auf ber alerte zu febn; unfer Gelb wegzugeben fur bas maudit public good! \*) Au Diable mit bem public good! Bas gebt uns bas public good an? Wir wollen fur unfer good forgen, Anbere mogen es fur bas ibrige, wollen unfer Gelb für und behalten, und nicht für Unbere ausgeben, es ausgeben für unfer plaisir, und nicht für bas bon plaisir Anberer. Gie lachen nur, wenn wir fo fpreden! - Ihr bon plaisir ift bas public good, ihre

<sup>\*)</sup> Gemeinbefte, öffentliches Bobl.

improvements - biefe fteden ihnen Tag und Nacht im Roufe. Sie find ihr Theater, ihr Ball, ihr Spectacle, fie haben für nichts Augen, Ohren, als für ihr public good, ihre improvements, biese verwirren ihnen Tag und Nacht ben Ropf. Was foll und bas public good? fagen wir. Gibt uns bas public good ein frisches Semb im Sommer, eine Capotte im Winter, unfern Damen eine Robe? Wollte ber Diable holte bas public good und bie improvements und bas Selfgovernement, die vor lauter Sorgen uns an unfer eigenes good nicht benten laffen. Ihre ewigen Beranberungen, Berbefferungen, immer Unrube, Unftätigfeit, - Peste! Wenn ich ein Saus habe, bas gut ift, und in bem ich bequem wohne, warum bas Saus nieberreigen, wenn mein Nachbar ein bequemeres hat, und ein ganzes Jahr in Sorgen und Arbeit mich abquaten? - ab Meffieurs!" men= bet er fich an feine Compatrioten, "on appelle ces Shentelmen non sans raison des âmes damnées "\*)

Und ein lautes Geficher erschallt unter ben Ereolen, bie immer freier, lauter, ungebulbiger werben, ihre

<sup>\*)</sup> Les ames damnées — eine Species Seevogel, die auf ben Bemaffern bes Bosphorus nimmer ruhend umberfliegen.

Bravos immer gellender boren laffen, und bei bem letten Bonmot fichernd in die Sande flatiden, mabrend ber Blid bes Rebners foridend auf ben Gefichtern ber Demokraten haftet. - Und mabrend biefer Blick auf ben Gefichtern haftet, ichlieft fich ber Bereits geöffnete Mund, bas Wort erftirbt, ichnappt ibm auf ber Bunge ab, bloß ein ichlangenartiges Bifchen ift zu hören. Die Hinterwäldler waren schweigend ge= ftanden, vor ihnen Doughby, Trumbull, Seath und Blount, die gleichsam eine Barriere für die Creolen bilbeten. An einander gereiht, borchten fie mit berfelben lautlofen Spannung, mit ber ftricte Bresby= terianer ihren Brediger von ber Gnabe Gottes und bem Gundenfalle bonnern hören, und bie feltfamen Glaubensfäße mit ihrer Ibeenverbindung in Ginflang zu feten vergeblich bemüht - auf einmal ihre forschenden Blide auf ben frommen Berkündiger bes göttlichen Bornes richten, um in feinen Bugen vielleicht bie Löfung ber rathfelhaften Biberfpruche gu entbeden.

Es war ein folder ober ähnlicher Gebante, ber ein fo plogliches Aufwerfen ber fechgundbreifig Demo-

fratenföpfe zur Folge hatte, bas ben Rebner ganglich' aus seiner Kassung brachte. Und allerbings war bieses abrupte Ropf in die Sobe ber zum Theil sonn= und wetterverbrannten Bhufivanomien, mit ihren fcarfen - Rummere mich ben Teufel - Mienen. ihren tropig zusammengepreßten und im schneibendsten Sohne gefräuselten Lippen, ihren tief gefurchten Stirnen: - eben nicht zweimal geeignet, einem von Galle und Wuth übersprudelnden Greolen ins Concept zu verhelfen. — Es lag in biefen bitter ironischen Bugen, ben finfter aus ihren Sohlen herausleuchtenben Augen bereits etwas von jenem Ingrimme, ber sich bem Wendepunfte nahrt, the whole hog zu geben, fich nach einem Theer= und Federfasse umzusehen. Sie gaben fich Mühe, man fah es beutlich, ben Ausbruch biefes Ingrimmes zu meiftern, es fam ihnen peinlich, fie trauten faum ihren Ohren, und ichauten auf, recht naiv, verwundert, fich zu überzeugen, und ben Mann von Angeficht zu feben, ber es magte, basjenige, mas fie pflegten als ihren Augapfel, als bas Theuerste, mit bem Geifer feiner verborbenen Bunge zu besubeln. Ich und Richards und Mistreß Houston waren gesvannt, beforgt näher getreten - Aber wie fle nun

ben Mann anschauen und ihre Blide weiter auf feine Compatrioten gleiten, fommt eine Beranberung über biefe Gefichter, ein Bechfel bes Ausbruckes ber Dienen, ber uns mit Verwunderung erfüllt. - Querft zeigt fich ein leicht hingeworfenes Lächeln bes Mit= leibes, bas verächtlich auf ben gefräuselten Lippen fpielt, wie ber Schmelz ber Tinten in ben Rronen ber Papaws und Catalpas einen Augenblick bauert, und bann in andere Farbenschmelze übergeht; es überzieht biefe Befichter ein Ausbrud von Sobeit, von fo feltfamer Sobeit, bag unfere Blicke lacheind auf bie Linfenwoolsen=Röcke, bie Strobbute, die Leberwämser berabgleiten, bie mit biefem Alusbrucke von Sobeit fo feltfam contraftiren. Aber bas Lächeln vergebt uns. und etwas wie Scheue überfriecht uns, Ehrfurcht gebietenbe Scheue. Ehrfurcht gebietenbe Scheue? vor fechoundbreißig Sinterwaldlern mit höchftens einem Dupend respectabler Bflanzer! Etwas berlei ift es, versichere Euch, so wie ich Euch versichern fann, baß unfere Demofratie fich Chrfurcht zu erringen weiß, möget es glauben ober nicht. 3ch liebe fie nicht befonbere biefe unfere Demofratie, biefe alles über einen Leiften ichlagenbe, alles gleich machenbe Demofratie,

aber verachten fann ich fie auch nicht, benn je mehr ich fie mir anschaue, besto beutlicher wird es mir, baß fie bie nothwendige Bedingung ber Grone, bes Gebeibens unferes Lanbes ift, ban fie es ift - gerabe wie fie als Bruchftuck vor mir fteht, hoch und niedrig, rauh und gebilbet, hausbacken und genteel, bie in unferer gegenwärtigen Phafis unfere Be= fammtfräfte in fo verschiedenen mannigfaltigen Rich= tungen entwickelt, daß ohne fle jene Wunder ber Rultur, ber Thatkraft, Chimaren waren, nicht ae= benkbar unfere breihundert fechzig Meilen lange Ranale, unfere prachtvollen, faum ein Biertel-Jahr= hundert alten Stäbte, unsere alle Meere, Seen bebeckenben Flotten, unfere Straffen, Die von ben Geftaben bes atlantischen Ozeans balb hinüber zu benen bes fillen reichen werben und bie Civilifation bereits tief in das endlose Thal bes Mississivi ver= pflanzt haben. - Es ift biefe Demofratie, fo mifi= verftanden von Großen und Rleinen, die Ihr für nicht viel beffer, benn eine vorübergebende Chimare haltet, bei uns in ber That und Wahrheit ein Gesetz ber Nothwendigkeit, Dieselbe Demokratie ift es, Die bie

Bevölferung unfered Landes in ein homogenes Banze vereinigt, die unverbroffen, burch feine Sinderniffe, feine Rudfichten abgeschredt, an bem public good Tag und Nacht grbeitet, Die felbit unfere unerfättliche Gelbgier abelt, indem fle bieses public good ihr zum Relief unterleat, zur Folie, Die bei aller icheinbaren Bemeinheit glängend hervortritt. Sie ift es, biefe Demofratie, Die Die Rraft eines Erbengottes, aus einer Sand geriffen, in Millionen Theilden vertbeilt. jeben einen Splitter bes Donnerfeiles, einen Kunfen bes Blibes zugeworfen, so zum millionenfältig be= lebenden Elemente im Lande geworben, in unfere Butten Selbstachtung, ja Sobeit gebracht, bie Guch barock, ja lächerlich bunten mogen, aber wenn es gum Sanbeln tommt, gar nicht lacherlich find. - Denn, merkt es Euch wohl! so wie unser Land bassenige in ber Welt ift, in bem fich bie Demofratie in ihrem weitesten Umfange entwickelt, fo ift es auch bas ein= gige, wo biefe Demofratie ihre Senbung verftanben und glangend erfüllt, bie Genbung, ben iconften, ben reichsten Erbtheil ber Rultur zu gewinnen. Und bas Geheimniß, burch welches fie bies bewirft, ift, bie

Zahl ber free agencies \*) ins Millionensache zu vermehren, im Gegensate von Euch, die Ihr blos burch Massen handelt. — In diesem Geheimniß der Individualisstrung liegt ihre ungeheure Reproduktionsfraft; in der Selbstachtung, die sie jedem Individuum verleiht, indem sie aus jedem ein für sich bestehendes Ganze, ein verantwortliches Ganze bildet, mit aller Freiheit des Handelns und Wirkens, wogegen Ihr bloße Fragmente einer großen Masse habt, die auf höheren Antried in Bewegung gesetzt werden, wie die Planke eines Schisses, die keine andere Bestimmung kennt, als auf sich herumtreten zu lassen — und bann weggeworsen zu werden. —

Nie noch war mir bas Eigenthümliche unferer Demokratie, ihr Wesen, thre Natur so nahe vor ben Gesichtskreis gerückt, als jest im Contraste bessen, was ich gehört und gesehen, und beiben Bartheien, bie vor mir standen, die eine die Repräsentantin dieser Demokratie, die andere des alten Regime; — die erstere aus verschiedenartigen, zum Theil gemeinen, rauhen, ärmlichen Elementen zusammengesest, vom

<sup>\*)</sup> Freier Wirkfamkeiten, Celbftftanbigkeiten.

Holzhauer, bessen hembe auf Urlaub ist, hinauf zum Pflanzer, ber Gunberttausende besitzt, aber Alle burch ein und basselbe Band verbunden, bei Allen bas Bewußtseyn einer Selbstständigkeit hervorleuchtend, ja Hoheit, die Ihr an den Creolen vergeblich sucht, benn sie kommen Euch in dem Augenblick gerade vor wie Schulfnaben, die ihrem Pädagogen einen Streich gespielt haben, wie Affen, herum schnoppern, tänzeln, blinzeln. — Ich muß gestehen, der Andlick ist für mich tröstend, er versöhnt mich wieder mit manchem Schattenrisse unserer Demokratie, macht sie mir wieder achtungswerther, erträglicher; denn in welchem Lande würde wohl eine solche Sprache von solchen Wenschen ungeahndet geblieben seyn?

Meine flüchtigen Gebanken werben abermals burch bie gellende Fistelstimme Bontemps unterbrochen, ber unter ben Crevlen umhertänzelt, bemonstrirt, parlirt, gestikulirt, auf einmal aber sich zu uns wendet, wahrscheinlich um einen neuen Barianten zu bieser wirklich einzigen Farce zu liesern.

"Ah Shentelmen!" hebt er an, "Monfieur Ribeau hat uns volltommen aus bem Berzen gefprochen. Bolltommen aus bem Berzen gefprochen," wieberholt

er, uns forschend mit seinen schwammigen Auster- äuglein anblinzelnd. —

"Ah Shentelmen!" fährt er fort: "Mögen uns immer scheel ansehen, benken, was Sie wollen, sinb ganz im Ernste — ganz im Ernste. Plut au Dieu! wir wären unter la belle France! wo wir nicht verspottet werben, Ruhe haben würden."

"Seyd in einem freien Lande, Meffieurs;" fällt Rapitan Johns ein, "in einem freien Lande, so es Euch bei uns nicht gefällt, mögt Ihr Eure Liegenschaften verkaufen und nach belle France überstebeln."

"Ber läßt Cuch nicht in Ruhe?" fragt Kapitan Blount.

"Ber uns nicht in Rube läßt?" belfern zehn Ereolen und fpringen untereinander, ganz wie junge Hähne, unter bie eine Brodfruste geworfen wirb.

"Einer spreche, wenn es beliebt; " mahnt Trumbull.

Die Creolen prallen bei biefer Zurechtweifung wieber auf, springen vor, zurud, schauen sich an. — Dutang schreitet vor, ganz wie ein Tambourmajor, schiebt Bontemps mit einer zierlichen Wendung ben Damen zu, stemmt seine Linke theatralisch in bie Seite, und mit ber Rechten gestiellirend fängt er an:

"Wer uns beunruhigt, Shentelmen? Wer uns beunruhigt? Und Sie fragen? Morbleu! Sie fonnen noch fragen? wenn Gie es felbft find, die uns tag= lich, ftundlich beunruhigen. Saben wir nicht täglich. ftunblich Muhe und Plage mit ben v-ten Meetings? Jest Meetings, um Straffen anzulegen, wie Monfieur Ribeau gezeigt, wieber um Ranale, Markthallen gu bauen, ber diable weiß, Alles wofur, bann Town= und Countrymeetings. Saben wir nicht Meetings, um bie Conftables und Sheriffs und Coroners gu wählen? Meetings, fie wieder abzusegen, und neue an ihre Stellen zu bringen? Parbleu, wie wir noch unter la belle France waren, brauchten wir uns um alle biese niaiseries nicht zu befümmern. Sier ewige Meetings, um bas pauvre Gouvernement in Orbnung zu erhalten - Ordnung! Peste! Es ift nie in Ordnung, immer außer Ordnung."

"Bo zum Genfer haben biefe Menfchen ihre Ibeen von Ordnung her?" fragt mich Trumbull.

"Und im gangen Lanbe," fahrt Dutang fort, "Meetings, um bas pauvre Gouvernement in Orbnung zu bringen, und Larmen, Trinfen, Raufen und Gefchrei und Zanf und Uneinigfeit, Berwirrung in

ben Kamilien, und Surrab's, um ben neuen Bräffben= ten au diable zu fenben, und einen neuen zu machen, ber die creme aller perfection fenn foll; ja, Def= fleurs, crême de perfection fo beißt es immer. Au diable mit ihrem crême de perfection! Crême de Tartare follte es beigen. Der Brafibent ift nicht feche Bochen im Kauteuil, und haben ichon wieder eine Menge, nicht Splitter, fonbern Balfen in feinen Augen gefunden, muß in allen Zeitungen berhalten, wollen icon wieder einen andern, eröffnen ihre Canvaffe auf allen Dampfichiffen, in allen Sotels, ber Streit, bas Trinken, bie hurrah's beginnen von Neuem. Ab Meffieurs," fcbreit ber Creole giftig feinen Compatrioten zu: "Gie erinnern fich noch, wie es hieß Misthere Shefferson \*) - Ah c'est un homme de bien, c'est un grand homme, un sage, ein glorreicher Shentelmen, hat Louistana von bem großen Napoleon fur bie Bereinigten Staaten gu erhalten gewußt! - Wie froh waren wir, einen fo glorreichen Shentelmen zu haben. Dab, in weniger als einem Jahre war er ein mauvais sujet, nichts

<sup>\*)</sup> Jefferfon.

war recht, muß nach vier Jahren weg, um einem Mister Maberson \*) Blat zu machen, und Misthere Maberson ist wieber zuerst la crême of persection gerabe auf feche Bochen, bann fpielen fie ihm juft baffelbe Spiel, fommt weg und Misthere Monroe fommt, und Misthere Monroe erhalt feinen Laufpaß, und Misthere Chebems fommt, und jest wollen fie Misthere Cheffon haben, und immer etwas Reues, und nie gufrieben, und immer Andere, Beffere, und aulest zeigt fich's, bag es pis aller ift," gellt ber Creole mit boshafter Freude. "Morbleu! warum nicht behalten, Shefferson ober Maderson ober Chebems, wenn er gut ift? warum immer bie Unrube, Unordnung, Berwirrung im gangen Lanbe, wieber von vorne anfangen? Unb bas nennen fie Selfgoverner, Selfgovernment ! \*\*) Au diable mit ihrem Gelfgobernement !"

"Parole d'honneur!" freifcht Bontemps, "biefes Selfgovernment macht uns mehr Blage!" --

"Bollte, es mare au diable!" fallt Rilieux ein. "Bollen Ruhe haben!" Letemps.

<sup>\*)</sup> Mabifon.

<sup>\*\*)</sup> Gelbftregierer, Gelbftregierung.

"Bollen Ruhe, Shentelmen!" fcreien Alle —
"Ruhe, Ruhe — wollen nichts mit bem Selfgovernment zu schaffen haben, verschont bleiben mit ben
Bolls!"

"Au diable mit ben Bolls!"

"Au diable mit ben Bolls!" schreien die Ereolen nochmals uns und ben von diesen Auftritten wie gestähmten Demofraten zu, hopsen mit einem Entrechat heraussorbernd an Doughby und seine Schaar heran, prallen wieder zurück, schieben ihre Damen zwischen sich und die Demofratie, und indem sie Arm in Arm wersen, ziehen sie gestifulirend im gloriosen Feldenschritte über die Bretter ans Ufer — ihnen nach ihre Damen, die die Arrièregarde bilden, Uns, die wir unsern Ohren kaum trauen, das Nachschauen laffend.

Wie vom Sublimen zum Burlesten nur ein Schritt ift, feben wir an unfern Gefichtern, fle haben alle Schattirungen biefer beiben Extreme. —

### WI.

# Uncle Sam \*) und feine Demokratie:

Wohl eine Minute verging, ehe Einer zu Worten, zur Befinnung tam. Endlich brach Kapitan Blount aus:

"Bei G-tt! Sabt Ihr je fo Etwas in Eurem Leben gehört?"

"Sättet Ihr Euch auch nur träumen laffen, bag es in unserer Union folche Menschen geben fonne?" ruft Geath.

"Uerger als Baschkiren und Kalmücken!" Johns. "Und Algierer und Tuneser!" Trumbull.

"Gie wollen Rube," lacht Richarbs.

"Unter la belle France zurud," Doughby.

"Bir hatten unfern Shefferfen, Maberfen, Chesbems behalten follen," fpotten Beard und Beatherell.

"Haben Sie nur Raifon, Shentelmen, was Straße an ben Sabine?" Brown.

<sup>\*)</sup> Befanntlich bas Cobriquet, bas bie Eigenthümlichkeiten ber amerikanischen Nation (wie John Bull die ber englischen) bezeichnen foll. Siehe Note im 2. Theil ber Lebensbilber, S. 87.

"Bas Kanal!" fällt wieber Blount ein — "was Kanal! Wäre ein Kanal vonnöthen, hätte ihn bet bon Dieu ohnfehlbar gemacht!"

Und abermals ichauen fie fich an, fo verbutt, verblufft über biefes creolische Spettakelftud, wie ich in meinem Leben Sinterwäldler nie gesehen. Aber bie Bellevue von unferm Treiben, bie uns bie auten Leute vor Augen gehalten, ift auch zum Berbluffen, ift von einem fo baroden Standpuntte aus genommen, flicht fo grell ab mit ben Anfichten, Meinungen, bie wir vorgefaßt, gehegt, gepflegt! - Wir hegen nämlich eine fehr gute Meinung von uns, eine vortreffliche. herrliche, fernfolibe Meinung, würde Doughby fagen, ble erfte, die beste Meinung von ber Belt. Goon John Bull bat, wie zur Genuge befannt, eine gute Meinung von fich, allein er ift die Demuth felbft, im Bergleich mit Uncle Sam, ber fich noch einen gang anbern Mann erachtet, als feinen alternben Better John Bull, es frei, gerabezu berausgefagt - benn er halt in biefem Buntte gar nicht hinter bem Berge, - bag er ber erfte, vortrefflichfte, befte Dann in ber Welt ift, ber freieste zugleich, so wie ber verständigfte. ber aufgeklärtefte, ber glücklichfte, furz ein gang

außerorbentlicher Dann, beffen fleiner Kinger mehr werth ift, als bei einem Andern die gange Sand. Das versichert er Euch auf Wort und Ehre, und Leben und Seligfeit, und fie fommt von Bergen biefe Berficherung; benn fle ift ibm fo oft gegeben worden, von Groß und Klein, Jung und Allt, Hoch und Miebrig, baß fle zum ftebenben Glaubensartifel geworben, bem einzigen ftehenden Glaubensartifel, ben wir haben, und den Ihr in jeder Gutte, auf jedem Blate, jeder Strafe, ohne ben minbeften Barianten bort, ben in 3weifel zu ziehen Niemanben mehr einfällt, um fo weniger einfällt, als ber Berfuch mit einiger Befahr für Eure geraben Glieber verbunden mare. Und eben weil biefer Glaubensartifel fo allgemein, fo einstimmig bekannt wird, bringt ber Bariant, ben bie Creolen gu dato geliefert, eine fo aufferorbentliche Erschütterung auf die fonft eben nicht garten Telle meiner lieben bemofratischen Mitburger hervor, fle laffen fich fcauen, wie bie angenehmen Antlige eben fo vieler Affen, benen eine ftarte Portion gepfefferten Weineffigs eingetrichtert worben. Dag Uncle Sam in feiner zahlreichen und weit verzweigten Familie Glieber gable, bie burch unverbiente Gnabe bes Bufalls

in biefe aufgenommen, bie Ehre und bie Segnungen, beren fie burch biefe Aufnahmen theilhaftig geworben. auf eine fo impertinente Beise verkennen, und fich unter bas Joch einer absoluten Regierung guruchfeb= nen, ift für fie ein Bhanomen, bas ihren Ibeengang ins Stocken, zum ganglichen Stillftanbe bringt; benn burlest, wie es ift, was fle gebort haben, fo fühlen boch Alle wieder, daß ben Alusbrüchen etwas anschei= nend Wahres zu Grunde liege - es find bedeutenbe Manner, Die ihrem Bergen Luft gemacht, Manner, beren Intereffen mit bem Beften bes Landes innig verwoben, die fich im Besitze bedeutender Reichthumer unbehaalich fühlen, und die nur bem Drange ihrer bitteren Gefühle Luft gemacht, weil ihnen unfere De= mokratie mit ihrem Treiben und ihrer tumultuarischen Beweglichfeit wirklich unbeguem geworben, eben fo unbequem, wie das Treiben junger toller Buriche bem ermudeten Reisenden, ber in bemfelben Wirthobause Rube fucht, in bas auch fie eingebrochen find. Denn gestehen wir es nur, mit biefem Treiben einer im Wirthshause Rirmse haltenben Schaar hat unsere Demofratie zuweilen recht febr viele Aehnlichfeit, und fo fehr uns bie Sprunge und ber wilbe Tang, und

ber Rlang ber Glafer, und bas Jauchzen und Joblen ergößen, weil wir jung und lebensfroh an diefe Sprunge gewöhnt find, fo ift es boch wieder febr unerquicklich fur ben muben Reifenben, in fpater Nacht fein Schlaffämmerchen erdröhnen zu hören, und aus dem ersten Schlummer in fo unfanfter Beife aufgerüttelt gu werben. Und fie schüttelt zuweilen, unfere Demofratie und ruttelt, wie Ihr wift, mit einer Sansfagon, bie ftark nach Rufticität ober Familiarität, wie Ihr es heißen wollt, riecht, und besonders garten, parfumir= ten und übervolirten Versonalitäten nicht zweimal behagen will. Und folde parfumirte und überpolirte Bersonalitäten find gerade biefe Creolen, trot Wollbeden und Cavotte, Schmut und Unwiffenheit - es ift biefe Pfeudopolitur bas Einzige, mas vom preciofen alten Regime auf fie berabgekommen und worauf fie halten, wie auf ein Erbstud. Es find alte Mungen, bieje Creolen, einige unter Louis quinze, andere unter feinem beffern, aber unglücklichen Nachfolger ausgeprägt, und burch langen Umlauf fo verschliffen, baß fie fürchten, burch bie Berührung mit Guch ganglich vergriffen zu werben, und beghalb lieber ihre Tage verliegen wollen bis zur ganglichen großen Umschmel-

zung. Gie wollen mit einem Borte Rube, mit Gurem Gelfaovernement nichts zu thun haben, es greift zu febr ihre Kläche an, faßt fie zu icharf; die funf und zwanzig Jahre, \*) bie fie barunter verlebt, haben ben anfänglichen Reiz ber Neuheit in Wiberwillen verwandelt. Sie find Frangosen von Geblüte und mit Leib und Geele, bie bie Freiheit recht gerne batten. wenn fie nur feine Arbeit noch Mube verlangte. schmuden wurden fie fie, wie Rinder ihre Buppen ichmuden, fle brei Tage auf ben Bustifch ftellen, und entzückt um fie berumtangen; bann mußt Ihr es ihnen aber nicht übel nehmen, wenn fie fie nach ben erften brei Tagen auf einen Seitentisch schieben, um fich mit einem wichtigeren Dinge zu befaffen, - und nach Berlauf ber Boche zum Beschluß in ben Rebricht werfen, - bas Spielwerk ift ja so alltäglich gewor= ben, und erregt ihnen nur Wiberwillen, und fie fehnen fich wieder in die bon vieux temps zurück, mit einem wahren Beimwebe. Go febnt fich ber Deftigge ber

<sup>\*)</sup> Bekanntlich wurde Louistana im Jahre 1803 von Frankreich für 15 Mill. Dollars an die Vereinigten Staaten überlassen, und eben so bekannt ist es, daß die Antipathie der Creolen gegen ihre neuen Mithürger noch immer mehr oder weniger in den verschiedenen Theilen des Staates bervortritt.

Tierra Caliente, ben eine wohlwollende Sand aus bem mephytischen Fieberpfuhle von Beracruz ober Campeche in bie reinere Atmosphäre von Durango ober Santa-Te verpflangt, gurud in feine Robrhutte, zu feiner Calabaffe und feinem Bananen-Rleckben, bie ihm verstatten, breihundert und fechzig Tage von ben breibundert und fünfundsechzig bes Jahres zwi= fchen feiner Siefta, bem Monte und ber Guitarre gu theilen. So würdet Ihr, unter ben glücklichen Scepter eines europäischen Monarchen versett, Guch gurud= fehnen, auf Eure rein naturlichen Soben gefellfchaft= licher Bringipien, unfähig, ben Druck ber bichten Luftschichten, Die Jahrhunderte einer ftabilen Regie= rung übereinander gelagert, auszuhalten; fo murben fich aber auch sicherlich bie Völfer biefer Monarchen, wenn burch irgend einen revolutionaren Stoß ausihrem Gleichgewichte gebracht, zurucksehnen, ja zwängen, in ihre gewohnte Atmosphäre, weil fle weber bie frischere, schärfere Luft, noch bas ungewohnte Clima vertragen könnten; benn vergest es nie, die Freiheit fo wie ber paffive Gehorsam brauchen eigene Lungen, bie, um nicht ber Schwindfucht zu verfallen, ober Euch bas Spielen zu verfagen, von Jugend auf, burch eine

lange Reihe von Jahren für die eine ober andere Atmosphäre gezeigt sehn muffen. Plögliche Uebergänge mögen einzelnen Constitutionen zusagen, bei ganzen Bölfern thun sie nimmer gut, und bringen nur Consvulsionen und epileptische Zufälle hinterdrein, die ihre Existenz gefährden. —

Rein! - bas große Buch ber Bergangenbeit, felbft ber Begenwart, zeigt es Guch auf jebem Blatte, baff bie Göttin ber Freiheit nicht bie leichtfertige, blumenbefranzte Coquette ift, mit ber Dichter und boswillige Phantaften Euch bie Sinne figeln, nicht bie molluftig lächelnde, im lufternen Reigen einberschwebenbe Schone, bie fich im Sturme ber Leibenschaft, burch einen Coup de main vom erften beften Buftlinge erobern, ober burch ein ichaaffellenes Bergament ober eine Charte octroiren läßt. - Sie ift eine guchtig ernfte, nuchtern gereifte Dame, bereits in Jahren vor= gerückt, mit einem hausmütterlichen, ja ftrengen Antlite, einer Rappe auf bem Saupte, Die mit einer Seemannstappe viele Aebnlichfeit bat, und weniger auf Grazie und feine Manieren, als unverbroffene Arbeitsamkeit beutet, eine Spielereien und bem Tanbe abholbe, matronliche, Tag und Nacht wachsame, miß= trauisch scharf ihren Blid umherwerfenbe, ihren Heerb, ihr Haus bewachenbe, positive, ihrer Würde stets sich vollfommen bewußte, gottesfürchtige Dame, die unaufgesordert von selbst bei Euch einkehrt, so wie Ihr diese ihre Lieblingstugenden Euch beigelegt, Euch aber auch in demselben Augenblide den Rücken wendet, wo Ihr üppig ausgelassen ihre warnende Stimme überhört, oder träge die Bürde Eures Haushaltes auf die Schultern verrätherischer Mietklinge wälzet.

So erscheint fie Uns, im Leben und im Bilbe, auf jebem Eagle, jebem Dollar, jebem Dime, \*) und wir glauben ste so ziemlich genau zu kennen, und wer sie Euch anders malt — hütet Euch vor ihm!

Ift aber boch zu verwundern, wie troß bem unablässigen Reiben, Rollen, zu bem unsere Demofratie Uncle Sam verdammt, wie die alten Götter ben armen Systyhus, die ursprünglichen, aus bem alternden Europa herübergebrachten Schlagschatten noch so stark in seiner weit verzweigten Familie hervortreten!

<sup>\*)</sup> Abler, Plafter, zehn Gent- (ober Cons) Stude; die Dungen ber Bereinigten Staaten, die befanntlich auf einer Seite bas Bappen, ben weißtöpfigen amerifanischen Abler, auf der andern bas Bruftbild der Göttin der Freiheit als Cymbol führen.

### Servabit odorem testa din -

fagt ber romifche Dichter, und bei uns gilt bies, wiewohl in einem anberen Ginne, recht eigentlich im großen Maafftabe. Seht nur zum Beifpiele ben Danfee, einen ber alteften Sohne befagten Uncle Same! febt ihn an, mit feiner gefurchten Stirne, und ben falten neblich froftigen Augen, ben ftrenge gufammengegogenen Lippen, bie fich nur öffnen, um ben Berrn in feinem Tabernafel zu preifen, ober ben Buder, Raffee und Thee in feinem Rramlaben; - in unausstehlich gebehnter Gelbftgenugfamfeit, nicht bloß im Bergen, fonbern laut Gott bankenb, bag er nicht ift wie anbere Menfchen, fonbern ein eigener auserwählter Mann; - und Ihr habt ein ziemlich getreues Bilb ber frommen Wanderer von Plymouth, bie, wenn bie Chronifen mahr fprechen, über bem Drang nach bem Himmel ber guten Dinge biefer Erbe nicht ver= gagen; und ihrer Meinungs= und Stammesverwand= ten, ber Rundfopfe und Buritaner und Cameronianer und Anoxianer, und wie bie liebenswürdigen Leute alle hießen. Aber wieber bergen biefe fchroffen ftodis fchen, unlieblichen Buge Tugenden, bie Ihr fcwerlich unter ber harten, abstogenben, wucherischen Außen-

feite fuchen würbet, Tugenben, bie biefen ichwerfälligen Gaft wie mit Schmetterlingeflügeln in bie falte troft-Tofe Wildnif Meuenglands getrieben, von ba über bie Allegbanyberge getrieben, und wie bie ames damnées bes Bosphorus nimmer ruben gelaffen, bis er bie Bilbniffe bes Dhio in fruchtbare Baradiefe umaeichaffen. Und wandert Ibr beute burch bas Land im Westen ber Alleghanyberge, basselbe Land, bas vor weniger benn funfzig Jahren ftatt ber Menfchen, Baren Wölfe und Elennthiere beherbergte, fo finbet Ihr Millionen rubiger, friedlicher, thätiger Burger und Bürgerinnen, in Staaten vereinigt, bie manche Gurer europäischen Königreiche an Umfang, Bohlftanb, und bie meiften an Gefittung, Aufflarung übertreffen; und Stabte, in benen Guch gwar noch Schweine und Rinber ben Weg zuweilen vertreten, bie 3hr aber iconer und lieblicher in feinem Lanbe ber Erbe findet, und Gifenbahnen und Stragen, bie bas Land in jeber Richtung burchichneiben, und Dampfichiffe, bie alle Fluffe und Strome bebeden. Und fragt Ihr, wer bies gethan hat, fo ift bie Antwort, großentheils, wenn nicht gang, jener Dankee mit ber gefurchten Stirne und ben falten neblichten

Augen, bem felbst, wie seine Nachbaren versichern, tein gerade sehr warmfühlendes Herz im Busen schlägt, bas überstüffigen Naum hätte für den Nebenmenschen; ber ihm aber boch in dem schonen Ohio einen Wohnsplat bereitet, — so daß nun Deutsche und Engländer und Schotten und Franzosen Saaten einärnten, woste nicht gefäet. — Sagt, woher das Räthsel?

Und schaut Ihr vom rechten Uferber belle Rivière\*) hinüber auf bas linke, so findet Ihr wieder einen ganz andern Zweig von Uncle Sams Familie, einen Zweig, vom kalten neblichten Dankee himmelweit verschieden.
— Es ist ein lebensfroher, noch etwas wilder Geselle, der seine Indianerkämpse noch im frischen Gedächtenisse führt, Wettrennen liebt und einen Rough und Tumble, auch Karten und Würfel mehr als nöthig, den Kopf emporhält, und sich ein wenig spreizt, ob seiner Abstammung vom alten Virginien, das, wie Ihr wist, seinen Stammbaum von einem jüngern Sohne eines altabelichen englischen Geschlechtes hersleitet, und beshalb etwas vornehm auf die plebeits scheren Geschwister in Uncle Sam herabsieht, wie

<sup>\*)</sup> Der Dhio, von ben Frangofen bekanntlich ber fcone Strom genannt.

jungere Sohne alter Familien gerne zu thun vflegen : - ben Ropf nicht gang fo fühl, wie Bruber Mantee. bas berg bafür aber warmer am rechten Flede figen hat. Es find nun einige fiebzig Jahre, baf feine Porfahren, eine Schaar biefer Sohne Virginiens, bie heutige weftliche Brange \*) ihres Staates überichrit= ten, um nach alter Beife auf Entbedungen unb Abenteuer auszuziehen. Es war bamals bie Nacht bes Walbes über bie ganze Ohio= und Missisphi= Region binabgebreitet, nur am unterften Ranbe bes enblosen Stromes hatten fich Frangosen eingenistet. und an unferm Redriver; - Dafen mit einem burftigen Grun und einer ichwachen Quelle in ber granzenlosen Wüste ber Barbarei. — Alls bie kubnen Gefellen tiefer einbrangen in bas bebre Dunkel ber Urwälber, bem grauenerregenden blutigen Grunde. wie bas heutige Rentuck genannt wurde, naber kamen und die wilbe Musik ber Caguare und Banther und

<sup>\*)</sup> Birginiens ursprüngliche Gränze war, in Folge ber von ben Königen Englands garantirten Charte, ber atlantische Ocean öftlich, und ber Missischen und die Seen westlich und nördlich; später trat es zu verschiedenen Perioden den größten Theil seines Gebietes an die Bereinigten Staaten ab, aus welchem bann die Staaten Ohio, Kentucky u. f. w. gebildet wurden.

Baren und Bolfe und Buffel borten, warb ihnen ein wenig bange, boch brangen fie noch immer mutbig pormarte, in ber freudigen Hoffnung, auf ben Obio zu ftogen; aber ale fie ftatt an biefen, nur tiefer in bas Berg bes blutigen Grunbes geriethen, und ihnen auf einmal bas Gebeul ber rothen Manner in bie Ohren gellte, ba versagte ihnen ber Muth, und fie wandten ichaubernd ben Rücken, und flohen in Schrecken und Entfeten in ibre Seimath gurud. Das find nun flebzig Jahre und einige barüber, und führt Guch Guer Weg beut zu Tage burch ben blutigen Grund. fo stolpert Ihr, fo zu sagen, mitten in benselben Urwälbern, die ben erften Abenteurern Birginiens fole des Grauen verurfachten, auf Stäbte von fünf= und zehntausend Einwohnern, und faum zwanzig Jahren. bie Euch fo frifd und frohlich ins Auge blicken, als ob fie vor acht Tagen aus ber Werkstätte bes Bau= meiftere gefommen waren, und in benen abermals Irländer und Schottländer, und Deutsche und Frangofen einen Seerd und eine Beimath gefunden, gut benen fie ben Weg auf benfelben Strafen und Canalen gefunden, die unfern Creolen so viele Qual und Bein verurfachen. Und bas that ber fröhlich forglofe,

oft unüberlegt ausgelaffene Rentuctier, trot Unflang irischer Teufelei, und Rough und Tumble, und zeitweiligen Ropfaufwerfens über feine Brüber in Uncle Sam, und vornehmen Berabsebens auf bie trans= atlantischen Sobne in Abam. Und baffelbe thaten ber als engbergia ausgeschrieene Quafer Benniplvaniens, ber nimmer rubenbe gelbftolze Bruber von Manhattan, \*) ber febnfüchtig bie Colonialberra fcaft Allt-Englands zurudwünschende Caroliner -Alle gestatten fie unter ihrem Dache auch Unbern gu wohnen, auf ihren Strafen auch Anbern zu reiten, gu fahren, geben ben Müben, ben Armen, ben Unterbrudten, für bie Guer Bufen zu enge worben, bie Ihr verstoßen, ein Blatchen, sich einzuniften, einen neuen Beerd zu ichaffen; nicht als ob fich ihre Bergen - in ber Ralte ber Moth zusammengeschrumpft in ber Frühlingsmarme ber Freiheit und bes Bohl= ftanbes erweitert hatten, - nein, Uncle Sams und feiner Gohne Appetit in biefem Buntte ift fo fcharf, als ber einer Anaconba, er wird eber schärfer als fdmader burch Befriedigung, er baut gerne und faet

<sup>\*)</sup> Der indianische Rame von Rem-Dort.

und pflanzt leibenschaftlich, aber er will auch ernbten für fich, mas er gebaut, gefaet, nicht für Unbere; bie fconen Träume einer weltumfaffenden Bbilantbropie haben in feinem nuchternen Gebirne nicht Eingang gefunden, benn er weiß aus Erfahrung, baß bie Liebe ift, wie jene Wafferfreise, bie, wenn fie fich allzuweit ausbreiten, endlich verflächen und fpurlos verschwinben, auch bag gute Cosmovoliten in ber Regel ichlechte Batrioten find. Und er ift und will guter Patriot fenn, glübenber Batriot, bem fein Land, und nur fein Land, am Bergen liegt; aber boch verschmaht er nicht, frembe Materialien zu feinem Baue zu nehmen, weiset frembe Befichter, wenn fie bei ibm anklopfen, nicht von ber Thure; jene berrliche Folie, bie ber Romer bem Namen nach fannte, aus Nationalstolz aber un= terbruden mußte, bie caritas generis humani, burchschimmert wirklich, ohne bag er fich ihrer eigentlich bewußt ware, fein Thun und Treiben. - Und fennt Ihr die wohlthätige Fee, die diese herrliche Folie Uncle Sam und feinen Gobnen unterbreitet, feine harten Buge erweicht, fie fegensvoll fur bas gegenwärtige und zufunftige Geschlecht gemacht, bie Schaale feiner Selbstfucht gewiffermaßen gerbrochen, und ben gefun-

ben von John Bull geerbten Rern gum Reimen gebracht hat? benfelben englischen Kern, ben nur bie flebenfache Schaale, mit ber ihn Gure Tories um= ichlossen, am Reimen verhindert? - Es ift biefelbe Demofratie, bie Ihr in Gurer Engbergigfeit als bie Quelle alles lebels, als bie Dradenzähnefaat anfebet. Es ift fie, Die biefes bewirft, Die Uncle Sam mit allen feinen Barten, mit allen feinen unliebensmurbigen Eigenschaften zu einem im Grunde fo achtbaren, ia bem achtbarften Manne ber neuern Beit umgestaltet, ben groß=, ben weitberzigsten. - Es fällt Euch ichwer, biefes zu begreifen, bas gesteben wir gerne ein; werben wir boch felbst öftere irre an ihr, ba fie ein wahres Amitterbing ift, ein wunderbares Amalgama ber wibersprechenbften Tugenben und Bebrechen, zuweilen fo genau, und filgig, baf fle ibre besten Freunde, ibre älteften Diener barben läßt, und wieber ben Reichtbum ibres Gemuthes fo ftroment ausquellent, baf fle gange Lanbichaften befruchtet. Gie ift zu Beiten fo unausstehlich engherzig, baß fie ihren eigenen Rinbern bas Brob vom Munde reißt, und wieber wird ihre Menfchenliebe, ihre caritas fo allgemein, bag fie bie Welt umfaßt. Es ift Bartlichfeit in ihrer Rauheit,

Chelmuth in ihrer Namiliarität, Wohlwollen in ihrer Barte; fein Abamstind, gleichviel ob Deutscher ober Frangose, Irlander ober Ruffe, halt fie ihrer Milbe unwerth, fie behandelt nicht ehrerbietig, aber ehrenfeft, auf gleichem Fuße, vergißt ben erhabenen Standpunft, zu bem fie fich emporgeschwungen, und reicht ihre bulfreiche Sand bem in ber Tiefe fich frummenben Erbenwurme. Es ift fie, bie ben fiebenfachen Banger unserer froftigen Selbstsucht gebrochen, Millionen mechanischer Sanbe mit einem freien Billen bewaffnet. ben Borhang weggeriffen, ber ben Weften unfered Landes bem Often verborgen, die Alleghanges überftiegen, und nicht geruht, bis fie jenfeits biefer ibr-Reich gegründet, bas jest icon an Umfang bem romischen in seiner faiferlichen Glanzperiode nicht weicht, bas ohne einen Tropfen Blutes, nicht burch bas. Schwert, sondern burch bie Art gewonnen worben, bas in fieben Jahrzehenden von hundert Millionen. freier Bürger bewohnt fenn, einen Colof bilben wirb, ber mit bem rechten Fuße am Geftabe bes atlantischen. Dreans, mit bem linken am ftillen Meere halten, unter bem Gefete Chrifti leben, bie Sprache Shafespeares, . Miltone reben, ein England, burch ein Solar=Mi=

croscop gefehen, fenn wird, ein England gur gehns fachen Botenz physischer und moralischer Cultur und Entwicklung erhoben! —

Das ift bie Aufgabe, bie fich unsere Demokratie gesett, die fle zur Salfte bereits gelöst hat. —

Und ibr fcmabt biefe Demofratie! Dag engbergige Schulgelehrte und furchtsame Große beforat ihre Ropfe ichutteln, ob ber lebel, die fie über Uncle Sam und bie Welt bringen wird, bas begreifen wir, ibr beengter Befichtofreis reicht nicht weiter. Gie meffen fle, nach bem Maafftabe bes Staatchens Athen, und ber griedischen Republifen, und ber römischen Blebejer, und ber neuern Sansfülotten, und überfeben, bag, mas in einem engen Raume verbeerend wirkt, im weiten wohlthätig sich ausbreitet, bag biefe Riefenfraft, bie im alten Europa nothwendig in einer Sand concentrirt febn muß, biefe bei und wie bas Bulver bas Fag gerreißen und in bie Bufte fprengen murbe, - bag unfere Demofratie ibrer Befenbeit und Ratur nach eine gang andere ift, ale bie ber alten vollgepfropften, beengten Welt, wo fle zerftorend war, nothwendig feyn mußte, mahrend fie bei und eine belebend ichaffenbe, erhaltenbe Rraft ift, bie beglüdenb für uns, felbft

fegenbringend gertheilend auf bie fturmgefcmangerte Atmofphare jener gurudwirfen muß.

"Granbiös," rufen wir aus, bem wadern Weatherell und Trumbull bie Sanbe brudenb zum Zeichen unferer Beistimmung, benn was wir gehört, ift bas Resums ber Raisonnements biefer beiben wurbigen Manner, und besonders bes greifen Weatherell, ber —

By Discipline of time made wise Has learned to tolerate the infirmities And faults of others. — \*)

Und unsere Demokraten geben ein neunmaliges Hurrah for Uncle Sam and all true Democrats! \*\*) und bas Dampfschiff hebt sich, und wie es runbet und ben Borsprung erreicht, brechen ein Dugend fröhlicher Lebemanner in ein lautes Gelächter aus, bas um sich greift, anstedend wird, und zulest die ganze Besatung bes Dampfschisses in Convulsion sett. — Blount lacht und Emilie lacht, und Mistreß Houston und

<sup>\*)</sup> Der burch Prüfungen weise gemacht, gelernt hat, die Schwachheiten und Gebrechen Anderer zu bulben.

<sup>\*\*)</sup> Lebehoch bem Uncle Samuel und allen treuen Demofraten gebracht.

Doughby und Weatherell lachen, daß fie fchier fprengen möchten, und angesteckt lachen Louise und Julie, und Reiner weiß warum. Es ist die seltsamste Comodie, die Ihr je auf einem Dampfer spielen fahet.

#### VIII.

## Die Creolen.

"Aber fo fage mir boch nur um's himmelswillen, was die Leute mit ihrem Lachen wollen;" fragt mich Louife.

Und Mistreß Soufton fällt mit einer Katheber-Miene ein:

"Es ift, wie Sie sehen, theure Maam, ein Ausbruch, burch Ueberrafchung hervorgebracht, burch ein plögliches Gewahrwerben, baß etwas nicht an seinem Blate ist, welches Gewahrwerben zwelfelsohne mit bem Bewußtseyn ber Abwesenheit aller Gefahr vers bunden ist."

Run fpielen unfere nordifchen Damen, wie Ihr wißt, fehr gerne bie Blue stockings, wozu unfere fünfzig ober fechzig Pfennig-Magazine bie wohlfeilen Karten

liefern, aber noch war mir biefe norbische Liebhaberei nicht an Mistreß Houston vorgekommen, um so mehr siel sie mir baher auf, und ich sah sie an, nicht wenig frappirt über die Aristotelische Ursprungserklärung ber obwaltenden Hilarität; als aber mein fragender Blick auf Louisen gleitete, und ich die starren Augen schaute, die die gute Dame anstierten, gerade als ob sie frisch aus den Wolken gefallen wäre, konnte ich mich nicht mehr enthalten, und Louise noch weniger, ihre Lippen barsten wie auseinander gerissen, und sie brach mit Julien in ein so schallendes Gelächter aus, daß Allt und Jung herbeisprangen.

"Bless us!" ftockt Mistreß Houston beleibigt — aber Louise und Julie waren bereits entsprungen. — Die närrischen Weiberchen liefen, als ob sie gejagt würden die Treppe hinab in ben Damensalon, um sich ba auszulachen.

Und bas Lachconcert beginnt von Neuem, in allen Bariationen, die ganze Tonleiter hinauf, Schwarz und Weiß, Jung und Alt, Größ und Klein, Alle lachen. An beiden Ufern stürzen Creolen und Creolinnen aus ben Gallerien, Neger und Negerinnen aus ben Hütten, staunend und starrend. Unsere Demokraten nehmen eine lachende Rache für die Farce, bie bie Crevlen gespielt; kaum find unsere Frauen versichwunden, so beginnt ber allgemeine Angriff. —

"Nein," schreit Doughby, auf eine Gruppe von Negerhütten beutend, bie wie schwarzbraune häßliche Bilze aus ber Erbe hervorstarren: — "Nein, bas muß wahr seyn, saubere Leute habt Ihr hier! — fagt mir nur ums himmelswillen, wozu eigentlich biese Dinger gut seyn sollen?"

"Bozu? ma foi!" parobirt Blount bie Creolen — "wozu? Peste mit ihren Improvements! Wenn ich ein Saus habe, bas gut ift und in bem ich bequem wohne, warum bas haus niederreißen, wenn mein Nachbar ein bequemeres hat, und ein ganzes Jahr in Sorgen und Arbeit mich abqualen?"

"Au Diable mit ihrem Improvements!" fcreit Capitan John.

"Bas geht uns bas public good an?" Seath.

"Aber fo fagt mir nur zum T-I, wozu biefe Behalter eigentlich follen? zum Stehen find fie zu niebrig, zum Liegen zu hoch."

Und es burfte Euch wirklich ichwer werben, bie Bestimmung biefer cases à negres, Regerbehalter, wie

fle recht bezeichnenb genannt werben, auszumitteln, fähet ihr nicht die armen Teufel so eben aus- und einschleichen — es ist Samstag. — Sie sind aus Pfählen von Cypressenholz zusammengestoppelt, die zwölf Fuß lang, drei Fuß tief in die Erbe eingerammelt, mit Sparrenwerk belegt und mit Dachdauben, hier pieux genannt, gedeckt werden, keine Fenster haben, aber der Löcher so viele, daß zwei- und vier- beinige Geschöpfe nach herzenslust aus und ein können.

"Wißt Ihr, wie mir diese Pstanzerhäuser mit ihren cases à negres hinterdrein, vorkommen?" schreit Trumbull: "wie eine Schaar schwäbischer Bauern, bie ich voriges Jahr mit ihren Jungens, sich an ben Rockschößen ber Alten haltend, in ber Rotonba bes Capitols zu Washington umherstarren sah."

Das Simile brachte ein lautes Gelächter hervor, und es paßt vollfommen. Das Sublime und Ribiscule ist bicht neben einander. — Wir sind nämlich won der eigentlichen Station, wo das Dampsschiff angehalten, abgefahren, und in den Busen eingerundet, von dem aus wir die Landschaft zu beideu Seiten des Flusses übersehen. — Sie rollt sich auf wie ein ungeheurer Park von den grandiosesten Dis

menfionen, bie Natur erscheint bier titanenartig. -Ihr laffet Guer Auge eine Minute auf bem rothen Wafferspiegel bes Red=River ruben, und schaut bann auf, und wie Guer Blid auf bie Lanbichaft fallt, glaubt Ihr in ben Vorhof eines Raiserpallaftes zu ichauen, fo erglängen biefe behren Walbmauern, bie foloffalen Baumwollen=, Immergrun-Gichenbaume und Magnolien, und Beccans, und wolben fich zu Domen und Ruppeln; aber inmitten biefer prächtigen Dome und Naturmauern hinken und hocken wieber Dbiefte, Die Gure Lachmusteln unwillfürlich in Budun= gen bringen, und die, wenn fle die ichneibenbite Fronie bieber poffirt, fich nicht barocker ausnehmen könnten. Es find die Creolenhäuser, binter ihnen die Bebälter ber Neger, die fich bier eingenistet haben, und fich gerade ausnehmen, wie Trumbull witig fagt, wie ein Dutenb betrunten umbertaumelnder Bauern, bie, bie breiten Bute in bie Stirne gebruckt, umberftolpern und verwundert ftarren und ftaunen, bag fle hiebergekommen find; auf ihren Fersen eine Borbe gerlumpter Jungen, die mit ber einen Sand ihre Inexpressibles, mit ber anbern bie Rockschöße ihrer Erzeuger halten. -

"Bei meiner Seele!" fchreit Doughby, "man follte

bie Leute, die biefe Behälter bauen laffen, felbst barein einsperren. — Sagt mir nur, was die armen Teufel von Negern thun, wenn es regnet?"

"Dann laufen sie," versetzt Blount, "unter ben ersten besten Baumwollenbaum; und regnet es stärker, so kommen wohl die Herrschaften aus ihren Häusern nach, denn wie Ihr seht, so sind diese Bauwerke, mit ihren breiten bis zur Erde herabhängenden Cypressensächern, recht eigentlich dazu eingerichtet, das Naß aufzunehmen."

"Und bann könnt Ihr es gar nicht glauben," paros birt abermals Trumbull, "wie der Regen in unserem Louisiana so naß thut, und wie er immer nur an Feiers und Heiligentagen kommt. Parole d'honneur!" versichert er, "immer nur an Feiertagen. Voyez vous! käme er an einem Werktage, so ließen wir Alles liegen und stehen, und würden die Rigen und Löcher in unsern Chpressendächern und Wänden außtopfen, aber so kommt er an Feiertagen, wo wir nicht arbeiten dürsen, sondern — tauzen müssen."

"Kommen mir vor, wie die brittischen Rekruten in Montreal und Duebeck, die die Arme und Beine

heben und heben, und vorwärts werfen, und boch nicht vorwärts fommen."

"Nerger als bie Shafers, " brullt ein Anberer.

Und abermale lautes Gelächter, felbft bie armen Shafere muffen herhalten, um bie armen Creolen gu beleuchten. - Und es find boch fo gute harmlose Leute, biefe Shafere, ein brolliges Saufchen alter colibatifirender Mannerchen und Beiberchen, an benen eine gewiffe Shoreham ober bam — es gehörte bas Gebächtniß Meggofanti's von Bologna bagu, bie berühmten Namen alle zu behalten — bas große Werk ber geiftlichen Wiebergeburt gludlich vollbracht, bie barin besteht, bag bie guten Leutchen tangen in ihren religiöfen Berfammlungen, ober vielmehr hopfen, gur Chre Gottes. Bir find nun in biefem Puntte Latis tubinarianer, bie freien Spielraum geben und nehmen, und felbst bei ben tollen Sprungen unferer feurig bevoten Methobisten und ben Spektakelstuden unferer Tunfer, faum eine Gefichtomustel ftraffer angieben; aber biefe Shafere, fie bringen uns um ben mohlverbienten Ruhm unferer Gleichmuthigfeit. Und ber Benfer möchte nicht barum fommen, wenn er biefe mehrentheils fteinalten Leutchen fieht, in aller Steifbeit ihrer ichwäbischen Trachten und altväterischen Manieren, mit unbeschreiblich bevotem Decorum fich ihrer Röcke entledigend, feierlich bie Fuße auf bas Signal ber Beige hebend und zu hopfen beginnenb, pormarte, rudwärte, wieber vorwarte, und fo fort. bis ihnen ber Athem vergeht, und Euch bie Gebuld, und Ihr in lautes Belächter ausbrecht über bas narrifche Spektafelftuck, bas bie guten Leute in jebem andern Lande unfehlbar ins Tollhaus bringen mußte. bei uns aber bingebt; benn eigentlich bofe konnt 3br ben guten redlichen Tröpfen nicht fenn, bie, abgefeben bavon, bag fie in ber Ginfalt ihres Bergens Bott burch Sopfen wohlgefällig zu werben glauben, fonst wieder die allerbesten Tröpfe sind! gerade wie die Creolen, die, abgerechnet ihr Faulleben und ihre Rleinstädterei, fonft gar nicht uneben waren, im Begentheil so brollige Geschöpfe, als Ihr je fabet, bie ihr Faulleben fo leicht kleibet, und fo mohl, fo naiv umgibt - Ihr foult fie nur einmal boren! - Das Land ift fo reich, die Natur hat ihr Fullhorn hier nicht ausgegoffen, nein ausgeschüttet; bie fcwarze Dammerbe liegt achtzehn Tug tief, fie gibt ihren Tribut beinahe ohne alle Mühe hundertfältig, die

Malber ftarren von Babaws, Plaquemines, Trau= benfirschen, Beccans, die Erbe von Erdmanbeln, fo baß, wenn bie auten Leute es felbft barauf anlegten, meber fie noch ibre Reger verbungern könnten, aber ibre Klagen, bort biefe ibre Klagen! Peste! fcbreien fle - Peste über die Erdmanbeln, die alle Felber burchziehen. Peste über bie Bapaws, beren Burgeln all ihr Land burchfriechen, - Peste über bie Schling= pflanzen, bie bober machfen, als ihre Baumwollen= ftauben; - in Belle France, fagte Grand-Papa, war bas Alles nicht; Peste über ben Regen, ber ihnen in bie Saufer bringt, gerabe wenn fie Ball geben. -Und ihre Balle! was waren fie ohne ihre Balle! -Sie find ihr Element, ihr plaisir, ihr public good, ihre improvements, ihr Anfang, ihr Enbe, ber Triumph ihrer Civilisation. Misthere Soward! mußte ich taufendmal in ber erften Boche meiner Anfunft horen - Gie haben noch feinen Greolen-Ball gefeben — ab Misthere howard, Gie haben nichts in Louistana gesehen! Das fonnte ich nun nicht fagen - ich hatte Bieles gefeben, fo viel gefeben, baff ich gar feine Luft befam, mehr zu feben; benn in ibrem Alltageleben befommt ibr ichwerlich eine vor-

theilhafte Ibee von ben auten Leuten. Die Manner find friedfertige Leute, trot ihren bagern Cafflus= gesichtern, rubig friedfertige Leute, bie fich um bie Welt und ihre Revolutionen fo wenig fummern, bag fie fie nicht einmal in ben Beitungen lefen mogen, aus neun und neunzig Grunden, weil nämlich aus zwanzig Creolen achtzehn nicht lesen fonnen; bie nie aus ihren Bflanzungen gefommen, ihre vertrochneten Caffinggefichter ihren Negerinnen verbanken, unb allzugroßer Reizbarkeit. Wird ihnen viel Bofes be= züglich allzugroßer Reizbarkeit für biefe Regerinnen nachgefagt, die wieder zur Folge bat, dag fie im Cheftanbe in ber Regel eine einigermaßen flägliche Rolle fvielen. Sind zu bedauern, die armen Creolinnen in biesem Bunfte, - und beghalb ftart, was wir Biren \*) nennen, auch haben fie fur unfern Gout ein zu schlevvend gebehntes languiffantes Befen, und eine freischend gantische Stimme, die Guch gar mißtonig in bie Ohren flingt. Aber mabre junonische Gestalten, und wie weiland Juno eifersüchtig. - Es war ein prachtvolles Gebilbe, die behre Euphonie, versichere

<sup>\*)</sup> Banferin, Bausteufel ...

Euch, ein prachtvolles Gebilbe; ein paar Augen, bie wie zwei firschengroße Karfunkel unter ber bochges wölbten Stirne bervorblitten, mit Brauen und Wimvern, die einer Zenobia wohl angestanden wären. -Sie war etwas blag, indolent, felbft ichleppend, über ihr ganzes Wesen war energisches Schmachten ausgegoffen. 3br fonntet nichts Bittoresferes feben, als biefe volle, üppige Geftalt, mit ben einigermaßen fleischlich gefinnten Lippen und Bugen, im weißen Peignoir auf bas Sopha bingegoffen, mit verblichenem Brocat überzogen, bie Fragmente von jedem Luftzug, ber burch die Gallerie ftrich, malerisch wie die gerfen= ten Fahnen eines tapfern Bataillons emporgehoben, ein Brennpunkt, ber alle Gure Strahlen auffing, und Guch bie hochlehnigen Seffel, mit ditto Brocat überzogen, und so alt wie mein Urgroßvater, wäre er noch am Leben, und bie Sugelden von Schmut, in benen nicht felten wie Brairiebogs, Ratten und Mäufe umberfprangen, - vergeffen ließ - Es gab Dlo= mente, wo es Euch bauchte, als ob biefe Ilmgebungen jum Enfemble gehörten, und gefliffentlich gufammengestellt und gehäuft fegen, Guch ben Bauberreig ber junonischen Geftalt um fo malerischer vor Augen zu

bringen. Sie war bie Königin ber Mieberlaffung in geistiger, forperlicher und fonftiger Beziehung. -Reine warf fich mit fo unendlicher Grazie, unter bem gellenben Gefdrei ihrer Gesvielinnen, in's Bayou, ibr fennt bas Bapou oberhalb ber Niederlaffung feine fischte Guch einen Dollar mit mehr Gefchicklich= feit vom Grunde, ober fpielte Dame Loup und sept et trois mit mehr sans gene. 3ch war mehrere Male gefommen, ba mir ihr Bapa einige feiner Reger vers miethet hatte, und ich als Nachbar in gutem Ginvernehmen mit ben etwas barocen Leutchen zu leben wunschte, - bie einiges Empreffement zeigten, ben Cochon Yankee ihrer Familien einzuverleiben. -Doch wollten alle biefe Zauberreize nicht fo recht Eins brud machen. - Nun aber fam bie hauptattaque, ber icone Mund mit ben etwas fleifchlich gefinnten Lippen lub mich zum Balle, - und ich, George Bowarb, versprach zu kommen. Bieles hatte ich mir nicht von biefem Balle versprochen, aber ichon beim Gintritt in ben Saal anberte ich meine vorgefagte Meinung. 3mar mar ber Gaal noch immer berfelbe, Cypreffenwande mit Lehm und Tillanbfea ausgefüllt, einzelne Talglichter, und aus ber Mitte ein hölzerner

Luftre mit feche Rergen; - ein paar Reger, bie bie Beige fpielten, - aber bie Gefellichaft war fuperb, wie fie fagen, divine; ein Rrang von Damen, bie burd ihre Saltung, ihre Grazie, ihre Leichtigfeit, eben fo imponirten, wie durch ihre gefchmactvollen Toilet= ten. Die meiften hohe uppige Geftalten, gum Em= bonpoint fich hinneigent, aber bie bleichen Bangen waren geröthet, bie prachtvollen Rabenhaare mit Rofen und Berlen burchflochten, bas ichmachtenbe air war zitternbe Luft und Begierbe geworben, fich in ben Reihen zu verfchlingen. — Es war viel Reichthum an Berlen, Diamanten zu ichauen, benn, wie 3hr wift, fo bergen biefe Barraden mit allem ihrem Schmut oft Sunberttaufenbe, und auf gebrochenen Tifchen feht Ihr oft Tafelfilber, binlänglich, um eine elegante Villa aufzubauen. -

Ich war wirklich überrascht, bezaubert; — sie ersschienen mir wie ein Kranz von Brinzessinnen in — einer Bauernhütte. — Euphonie war mir vom Maître des cérémonies, — benn befanntlich sind auf jedem nur einigermaßen respektablen Crevlenballe zwei berlei Maitres, — als Tänzerin angewiesen. — Balb ward ich in ben Strubel hineingerissen, auf eine Weise ge-

riffen, die mich Alles um mich herum vergeffen ließ. Man muß diese Exeolinnen auf Bällen sehen, diese Leidenschaft, dieses stürmische Feuer, wieder so zart geregelt durch die seinste Eleganz, dieses Gewirre der lieb-lichen Gestalten, in den graziösesten Ringen verschlungen! — Sie extemporisiren von der Quadrille in den Cotillon, in die Allemande, in die Polonaise mit einer Leichtigseit, einem Gout, einem Aplomb, die Euch nicht zur Bestinnung kommen lassen, Ench im Strudel mit sich fortreißen, daß Ihr im Meere von Entzücken schier zu Grunde geht.

"Bollfommen wahr, "rufen Blount und Beatherell, "Mister Howard — wir danken Ihnen für die Fortsfehung:" — benn was anfangs bloß Meditation gewesen, war allmählig in eine wirkliche Erzählung übergegangen. "Bollfommen wahr" — wiedersbolen sie.

Aus biesem Strubel wurden wir plöglich burch lautes Rauschen aufgeschreckt, burch ein startes Plätsichern, bas an die Gitter und Jalousten der Gallerie schlug, und uns in ben allmählig in ben Saal träusfelnden Waffertropfen einen starten Regenschauer verfündete.

"Peste!" schrieen auf einmal alle die herrlichen Gestalten — "Fistre! Sacre!" hörtet Ihr von allen Seiten. — Wäre ich im heißesten Augusttage aus meinen Cottonfelbern in den Red-River gesprungen, meine Abkühlung hätte nicht plöhlicher seyn können über die unästhetischen Flüche, die ich den holden Lippen der reizenden Schönen entströmen hörte. — "Peste!" fragte mich die Frau des Vallkönigs, nämslich die Hausfrau. — "Peste! Haben Sie, Misthere Howard, in Virginien auch solche verwünschte Regen, die so naß thun?" — Ich versicherte die Dame, daß sie uns noch mehr naß thun, daß aber unsere Häuser bafür desto trockener wären."

"Mais," versette ste, "mais cela ne vaut pas la peine — Qu'est-ce qu'il y a un peu de pluie! — Nous y sommes accoutumées."

"Und ich fand es fo, wir festen uns in den Saal — ein halbes Dugend zerbrochener Regenschirme, bie die Neger über unsern Röpfen hielten, wehrten ben Regen von uns ab, und unter biesen doppelten Daschern begannen Pfanderspiele, Rathselspiele, Bonmots wurden hervorgesucht — turz eine Stunde verfloß,

und während biefer hörte ber Regen auf, und wir arrangirten uns abermals zum Tange." -

"Bortrefflich!" riefen Blount und Trumbull — was hatte ber Ball fur weitere Folgen?"

"Ich ritt am Morgen nach Saufe, und fanbte Nachmittaas einen meiner Neger mit einem Briefleift. in bem ich mich pflichtschuldigft nach bem Wohlbefinben meiner Tänzerin und ihrer liebwerthen Maman und Bapas erkundigte. - Am britten Tage fam ich felbst, um ihr meine Aufwartung zu machen. band mein Pferd an einer ber Negerhütten an, und aing burch bas Camp auf bie Wohnung zu. Alls ich mich auf funfzig Schritte ber Gallerie genähert, borte ich eine gellend freischende Stimme - Sacré, chien und so weiter, und als ich aufschaute, um bie Quelle biefer unlieblichen Tone zu entbecken, erblickte ich bie holbe Euphonie, bie, eine Peitsche in ber Sand, fich blos, wie fie meinte, an einer ihrer Regerinnen eine fleine Bewegung machte. - Sie ichien mein Staunen gang feltfam zu finben. Das fühlte bas Feuer, bas noch vom Balle her in meiner Bruft loberte, fo ziem= lich, und es verlöschte ganglich, als ich an ber Ruche

vorbeifam, wo eben bas Mittagsmahl angerichtet wurde. -

"Ja, ba haben Sie recht," fallen Weatherell und Blount und heath ein — neine Creolen-Rüche zu fchanen!" —

"Ich trat mit ber ichonen Cuphonie in ben Saal, Auf bem Brocat=Sopha lag mein Briefchen, mitten unter gerknitterten Rleibern, Schnurleibchen, und berlei namenlofen Dingen. Ihre Bitte, ihr ben Brief vorzulesen, frappirte mich ein wenig, obwohl ich mir auch nicht träumen ließ, bag biefer naive Wunsch aus ihrer Unbefanntschaft mit Cabmus Erfindung berrühre. Alls fle aber, nachbem ich ibn porgelesen, ben Aufseber rief, und ihn nochmals zu lefen befahl, um zu boren, wie fie naiv meinte, ob wirklich alle bie iconen Sachen barin ftunben, wurde es mir boch endlich zu rund, und vollends, als ich zu Mittag bleiben mußte. Es war barauf abgeseben, mir bie Burbe einer Creolen=Familie in vollem Glanze vor Augen zu bringen. Silberteller unb Becher in Menge, aber bazwischen Bouteillen, bie nur einen halben Sals batten, - Regermabden und Buriche hinter unfern Seffeln, beren Oberleiber in

eine Art goldbordirter Jacken eingethan, während bie untern Theile leer ausgegangen waren, so daß die Armen, wenn sie sich bückten, ober eine plögliche Wendung zu nehmen hatten, point de vues darboten, die Euch das Bischen Appetit, das die Küche gelaffen hatte, vollends nahmen. Dabei konnte ich nicht umbin, das Sans gene zu bewundern, mit dem meine werthen Gastgeber ihre schwarzen Ganymeden und Heben um sich herum kapriolen ließen."

"Und weiter?"

"Mein absoluter Mangel an Appetit gab Gelegen= heit, meinen balbigen Rückzug zu bewerkstelligen, und zugleich meine Rechnung mit D. für die mir vermie= theten Neger abzuschließen, die ich ihm im Berlause ber nächsten Woche fandte. Das dete, der Cochon Yankee, der so vielen Reizen widerstehen konnte, seh der Ehre einer liaison mit einer altabeligen Creolen= Familie gar nicht werth, äußerte er sich später."

"Das heiße ich in wenigen Zügen eine meisterhafte Stizze der creolischen Aimabilität entworfen."

"Unübertrefflich, so was man fagt im aristofratische farkastischen Tone gehalten; " lacht Weatherell: "ganz wie es zu vermuthen ftanb. — Bas wurben Sie

aber erft fagen, wenn Sie ben großen Marquis feiner Beit gesehen hatten?"

"Den großen Marquis?"

"Und Sie haben nie vom großen Marquis gehört?"
"Bon Barons, Grafen und so weiter wohl, ba mein Schwiegervater mit mehreren verwandt ift, aber nie von einem großen Marquis, boch nicht Cortez?"

"Nein," lacht Weatherell; "mein großer Marquis war von einem ganz anbern Caliber, wollte zwar auch ein Reich errichten, aber auf friedfertige Beife, haßte Krieg und Kriegesthaten, liebte die Kunfte des Kriedens."

"So laft hören vom großen Marquis," meinen Blount und Johns.

"Laßt hören aus Eurem Erfahrungs-Schatfaften, Mister Beatherell," Beath und Doughby. "Ihr fend nun an die fechzig Jahre in Louisiana, mußt fo Manches erfahren haben."

"Das habe ich, Freunde," erwiedert Weatherell.
"Ich habe noch Natchitoches in all feinem Glanze, feiner Blüthe, feinem Flor gesehen, es gesehen in seiner Abnahme, seinem Fall — nun ist es wie Troja, und Ninder und Nosse weiden, wo die Herrlichkeiten

bes ancien régime zu schauen waren. — Ich habe mehr als bieses gesehen, bie Gründung eines neuen Reiches, einen Staatswagen, so schön, so groß, wie eines der Pflanzerhäuser, die Ihr sehet, und zwar in den Bäldern von Duachitta; ich habe Farobänke, Theater, eine Hoffapelle, Cour= und Gallatage, Ram= merherren, Bediente, Alles das habe ich gesehen."

Der Alte, indem er fo fprach, lachte in feiner eigen= thumlich beimlichen Weife. - Wir murben immer neugieriger, waren in einer recht froblichen Stimmung. Der große Saufe hatte fich in fleinere bebat= tirenbe Gruppen abgesonbert; wir ftanben im engern Ausschuffe mit Seath, Blount, Trumbull und Ri= darbs beifammen Doughby und Johns fpielten bie Bartheiganger, die balb an die Demofraten, wieber an und beranhorchten. Der Umftand, baf bie Greolen tropend zurudgeblieben waren, hatte ber allgemeinen Fröhlichkeit jenen leicht medifanten Unklang verlieben. ber die herkommliche gute Sitte, die Abgegangenen näber zu beleuchten, möglichst zu benuten fich ge= brängt fühlt, so horchten wir Alle gespannt bem alten Weatherell, ber begann:

"Es war eines jener Epoche machenben Ereignisse, Lebensbilber a. b. weftl. hemisph. III.

bas bie friebfertigen Bewohner von Natchitoches un= gemein aufregte. Wie Ihr wift, war Natchitoches früher weit bebeutenber, als es gegenwärtig ift, ba fammtliche Pflanzer ober= und unterhalb in biefer weitberühmten Stadt wohnten und von berfelben aus ibre Bflanzungen regierten. Anfangs wunderte ich mich über ihren Eigenfinn, ber fle in einer ichmutigen, ungepflafterten Stabt, - Dorf follte man fagen, fefthielt, erfuhr aber balb bie Urfache, und ichaute fie mit Augen. Gie hatten nämlich jeben Sonntag große Rirchenparabe, Cour und Repräsentation, die fie alle Ungemächlichkeiten und Berlufte einer Stabtrefibeng gerne ertragen ließ. Es murbe Guren Augen mohl= gethan haben, einer folden Cour am Sanntage bei= zuwohnen, bie alten Lubwigeritter und courfähigen Berfonagen zu feben, wie fle aufzogen, in Schuben und Strumpfen und Stahlbegen mit fifchbeinernen Rlingen, excuses genannt, abgelebten Uniformen, von benen manche an bie funfzig Dienftjahre gablten, und aus ber Beit bes Regenten von Orleans und Laws herabbatirten, und bie wie Fahnen, je alter, befto gefchätter waren, - in aller Granbezza aus ihren Botels - fo nannten fle bie Löcher, bie fle

bewohnten - herausschreiten, und gefolgt von einem fcube=, ftrumpf=, oft hofenlofen Reger, bem Chateau bes Commanbanten im feierlichen Schritte zu fteigen. um fich bem Buge bes Repräsentanten ber Majeftat in die Kirche anzuschließen, - mahrend bem die Gloden läutend, bas Militar, funf und flebzig Mann, vor bem Chateau bes Commanbanten, einer elenben Barace, und ber Caleboufe \*) parabirent. Wie ichlug bas Berg ben Creolen bober! Und bann nach ber Meffe feierlicher Empfang ber Courfähigen und ihrer Damen! Wenn Ihr heute noch einen Greolen über jene Zeiten sprechen hört, wird er Guch mit Thränen in ben Augen erzählen. Aber wie gefagt, blos bie Courfähigen wurden biefer Ehre theilhaftig, etwa zwanzig Familien, bie von alten Saufern, ben Alftionaren ber Miffifivvi-Gefellschaft und frühern Commanbanten abstammten, und Schenfungen von ber Krone erhalten hatten, - bas Bolf, bie Abfommlinge ber Parifer und Frangofen, bie auf Roften ber Regierung importirt worben, wurden nur an allgemeinen Aubienztagen, und die Acadier und

<sup>\*)</sup> Befängniß.

Minoid-Ansiebler gar nie in bas sogenannte Château zugesassen. Ah Messieurs, alors on connaissait ses gens, et nous autres — nous étions gentils-hommes — notre cour était petite, mais c'était pourtant une cour — mais à présent cette maudite Démocratie — "

"Siehe ba!" lachen wir, "ber alte Weatherell weiß ben Mimifer gar nicht übel zu fpielen." — Er fuhr fort:

"Wie gesagt, so gab es brei Categorien in Natchitoches, die Courfähigen — bas Bolf, nämlich die Bariser und übrigen Franzosen und ihre Abkömmlinge — und die Acadier ober ben Böbel, die ganz wie Böbel behandelt wurden. Ich gehörte natürlich zu keiner der drei Klassen, und arbeitete als neunzehnjähriger Bursche an der ersten Baumwollengin, die damals errichtet wurde, eine Meile unter der Stadt. Es war sechs Monate nach meiner Gerabtunft an einem Sonntage, daß ich durch den Donner von zwei Kanonenschüssen — denn auf dem Fort besanden sich sechs Kanonen — aus meinen Betrachtungen ausgescheret wurde. Zwei Kanonenschüssel. Die Indianer werden doch nicht? — die Franzosen lebten sonst in

fo ziemlich gutem Ginverftanbniffe mit ben Wilben, boch Indianer find Indianer! — Ich fühlte mich un= rubig, warf meinen Rod über, und eilte ber Stabt zu. Ich fand fie in tumultuarischer Bewegung. Die ganze bisponible Force war ausgerückt in größter Galla mit ber Fahne; ein Trommeln, bag einem schier bas Gebor verging, alle Courfähigen in größtem Staate, die übrigen Ginwohner in ihren beften Rleibern — Blumen auf bem Wege von ber Landung zur Stadt geftreut - eine halbe Meile. Gin Trag= himmel ftand vor ber Kirche, bie Courfabigen mit bem Commanbanten waren im Saale bes Chateau in großer geheimer Conferenz versammelt, von Zeit zu Beit fah man einen Ropf mit Berrucke und haar= beutel fich berausstrecken und binüber auf bie Strafe schauen, auf allen Gesichtern frobe angstliche Erwar= tung. — An ber Pforte ber Kirche ftand ber Priefter im vollen Ornate mit feiner gangen Rirchensuite. 3ch fragte Ginen, Zwei, Drei, konnte jeboch bloß zur Antwort erhalten: "Er ist gekommen, er wird kom= men, er wird in einer Stunde ba fein — in einer halben Stunde, in zwei Stunden. " -

"Wer ift gekommen, wer foll kommen?"

"Der Mann, ben ich fragte, wandte mir befrembet ben Ruden — bete murmelnb. — Ich versuchte mein Glud bei einem Zweiten." —

"Der große Marquis, erfuhr ich endlich, ber große Marquis, jubelte ber Mann, wird in Natchitoches einkehren, seine Residenz in Natchitoches nehmen, seinen Hofstaat hier aufschlagen." —

"Jett wußte ich, woran ich war. Der große Marquis war ber von Maison Rouge, ber vom spanischen Hofe eine Schenkung am Duachitta erhalten hatte. Diese erstreckte sich in einer Länge von breißig Stunsben und berselben Breite bis nahe an ben Red-River herab. Jener Walbsaum, ben Ihr am Ende bes Balmettoselbes wie ein Dunstbild herüberhängen seht, gehörte noch zu seiner Schenkung. Es war ein glänzendes Besitzthum von vollen zwei Millionen Ackern, ein kleines Königreich von Naturwiesen und Walbungen, ben schönsten Theil Ober-Louistana's umsfassenb."

"Se. Majestät haben ihm fo viele Hunderttaufende aus ihrem Staatsschape angewiesen, schrie mir ein Anderer in die Ohren."

"Er wirb einen neuen Staat bilben, ein Dritter."

"Jebe Familie, bie fich in feinem Lande auflebelt, erhalt eine Benfion."

"Er wird in Louissana Epoche machen."

"Natchitoches ein neues Paris werben."

"Der Jubel wurde immer ftarter." -

"3d borte und borte, und schüttelte ben Ropf. 3ch hatte von ber mahrhaft foniglichen Schenfung früher gehört, gelesen, wie ber fpanische Sof burch biefen Marquis eine neue Aera über Louistana zu bringen huldreich beschlossen; — aber ich konnte mich nicht überreben, bag ber große Marquis Natchitoches zu seiner Residenz wählen, ober es felbst nur besuchen wurde, ba es aute bunbert Meilen von feinem Beg ab lag. Das Ereigniß beschäftigte unterbeffen meine jugenbliche Einbilbungsfraft. Bon allen Seiten hörte ich Bläne ber guten Bewohner von Natchitoches, wie fle in feinem Reiche fich niederlaffen, von ber Benfton in Jubel und Külle leben wollten. — Ich wurde nach= benklich. Einem Landsmann, ber mit mir auf ber Bflangung arbeitete, theilte ich meine Unfichten mit, wir hatten in Natchitoches nichts zu verlieren, zu gewinnen konnten wir nicht viel hoffen, Lebensmittel zwar im leberfluß, aber bas Gelb war felten -

unfere Contrakte waren auf Wochen abgeschlossen. Rurz, ben folgenden Tag nahmen wir von Monsteur Mutton Abschied, zimmerten uns in den nächsten acht Tagen ein Boot zusammen, und gingen mit einer Familie Acadier, Mann und Weib und einer Tochter, die sich an uns anschlossen, um gleichfalls an dem neuen Jubel Theil zu nehmen, den Ned-Niver hinab, den Ouachitta hinauf, trasen mehrere Boote, die mit Essetten und Lebensmitteln für die neue Hauptstadt belaten waren; an diese schlossen wir uns an, und kamen, wie wir vernahmen, gerade recht, um die Feierslicheit der Bestynahme des neuen Reiches durch den künstigen Monarchen zu schauen."

"Meine Erwartungen wurden fehr gefpannt."

"Am Ende der britten Woche langten wir am Orte unferer Bestimmung an. Der Bunkt ber neuen Anssiedlung war am linken Ufer des Ouachitta nicht übel gewählt, aber ber erste Blick, den ich auf die neu zu gründende Stadt warf, enttäuschte mich. Ich erwarstete ein Getriebe zu sehen, zu hören, wie es bei einer neu anzulegenden Stadt gewöhnlich ist, Leute geschäftig, Wälder umzuhauen, Straßen auszulegen, Blockhäuser zu errichten; statt dessen sand ich ein paar

hundert Menfchen in einem Gebäude versammelt, das einer großen Scheuer glich. — Ich dachte, die Leute hielten Abendgottesdienst, und wir gingen barauf los; — wirklich hörte ich die Stimme eines Mannes, gleich barauf die eines Weibes, Geigen, Klöten. — Das konnte doch kein Gottesdienst fenn! Es war eine Comödie mit Ballet, die Leute waren au spectacle."

"Mein Gott! duchte ich, was für leichtsinnige Menfchen — fie vertanbeln ihre Zeit mit Comödienspielen, ftatt Blockhäuser zu bauen."

"Unsern Acabiern war bies ein herrlicher Zeitverstreib, bie frangösische Natur erwachte, sie horchten, rifen Ohren und Augen auf. Wir beiben Ameristaner gingen mit unsern Sabseligkeiten, und errichsten uns mit unsern Aexten in berselben Nacht eine Nothhütte aus Baumzweigen, unter ber wir ruhig schliefen." —

"Am folgenben Morgen befahen wir uns bas neue Paris, wie die Leute ihre acht ober neun hütten nannten. Alle waren von Holzstämmen aufgebaut, einige größer als die andern. — Das Sauptgebäude, in bem der große Marquis wohnte, war mit roben Gallerien und einer Arkade von glatt gehobelten

Baumftammen unigeben, und hatte eine Tlucht von Treppen, ober beffer zu fagen Baumbloden, zu beiben Seiten; burch bie Deffmungen ber Cypreffenwande fab man Taveten, Luftres, und all bie eilfertig zu= fammengestoppelte Bracht, bie bem Ganzen mehr Theatralisches als Wirkliches verlieh. Mir erschien es, wie bas Felblager unferer frangoffichen Allitrien por Mort, wo ich, wie Ihr wißt, ats siebzehnjähriger Bolontair mitgeholfen. Es waren, wie gefagt, acht ober neun große und fleine Blockhäufer, von benen bas zweite, bem Chateau, wie es genannt wurde, zunächft ftebende, bie höbere Guite bes neuen Lanbes= herrn enthielt, Rammerberrn und Pagen, bas britte bie Rammerbiener und Laguaien, bas vierte Rutscher und fo fort; eines mar für ben Soffablan bestimmt, auch eine Soffavelle befand fich etwa funfzig Schritte gegenüber bem Sauptgebäube, fie batte über bem Dache eine Glode, burch vier Bretter gegen Wind und Regen geschütt. - Das war bie neue Resibeng Er. Excellenz bes Marquis von Maison Rouge, wie er titulirt murbe, bes auserfornen Werfzeuges, bas über Louisiana eine neue Alera bringen, und fo ben

revolutionaren Staaten, wie wir genannt wurben, bas Gleichgewicht halten follte."

"Der Morgen war für bie feierliche Bestynahme bes neuen Reiches bestimmt. Bu biefem Behufe hatte ber große Mann einen eigenen Staatswagen aus Baris berüberkommen laffen, willens, in befagtes Territorium als Landesherr einzufahren, von welchem Borhaben ber Gouverneur von Louissana ibn nur burch bie bunbige Erflärung abbrachte, bag fowohl ber Mifsisppi als Redriver, eben so wenig als ber Duachitta, fahrbare Lanbstragen wären, auch fcwerlich irgend eine zu seiner neuen Residenz zu finden sehn burfte; - worauf fich ber Marquis, obwohl ungern, entschloß, ben Wagen zerlegt in Booten hinaufschaffen zu laffen. Berlegt war er also angekommen, und angefommen hatte man ihn wieber zusammengesett, und als wir aufftanden, es war ziemlich fpat, benn wir hatten bis in die Nacht binein gearbeitet, faben wir ihn vor bem Chateau halten. Er war mit feche Pferben, die hohe Ropfbuiche trugen und glanzend angeschirrt waren, bespannt - ein ungeheurer Raften mit Glasfenftern, von benen jeboch mehrere gebrochen, vier Liebesgötter, von ber Größe zwölffahriger Anaben

und Madden, ichienen ibn an ben vier Eden gu tra-Bor bem Gespanne hielten zwei Läufer mit fonberbar gefalteten Rappen, und Jaden, Schellen und Stöcken, ein gewaltiger Rutider, trok bes beißen Sommers im Belge und einer Berrucke, faß auf dem Kutschbocke. - Und ringeum Indianer und Reger und Acabier, halb nachte und gang nachte. rothe, schwarze, wettergebräunte Gestalten in Woll= becken, Thierfellen, und bazwischen bas Läuten ber Gloden, und Abschießen ber zwei Ranonen, bie gleich= falls mitgebracht worden, und bie Garbe bes neuen Lanbesherrn, breißig Mann ftart, in Reihe und Glieb aufgestellt. - Bort Ihr! es war ein Anblid, ber nicht balb wieder am Duachitta fo barock zu ichauen fenn mirb. 4

"Noch waren bie Thore bes Chateau geschlossen, aber jest gingen fie auf, die Garbe präfentirte, die Kanonen donnerten, die Glocke läutete, daß der Thurm wackelte, heraus strömten Bediente, Pagen und endlich ber große Mann, im gestickten gallonirten hellblauen Sammetrocke mit breiten steifen Schösen, kurzem Kragen mit fleurs de lis befäet, einer Perrücke, deren Klaggen wie Taubenstügel über das Ohr herabhingen,

über bie Bruft berab ein breites Banb, bas fie ben großen Corbon biegen, in ber Sand ein flaches breiediges Rilgbing, beffen Gebrauch ich nie recht ausmitteln fonnte. Der Mann war aber gar nicht ftolz. er lächelte fo freundlich links und rechts, aus feinen blauen Augen leuchtete viel Gutes, Leichtes, Leicht= finniges. - Gein Geficht war ichwammig mit einem Doppelfinn, bas einige Borliebe für eine aute Ruche verrieth, fein Schritt leicht, wie tangent. - Bu feiner rechten Seite ging ber Commiffar ber Regierung, er war gleichfalls in Uniform, hatte ein Kreuz im Knopfloche. Rammerbiener in haarbeuteln halfen ben beiben großen Männern in ben Staatswagen, feche Bebiente sprangen hinten auf, ber Bug sette fich, escortirt von ber Garbe und bem fammtlichen Sofe, in Bewegung, und fort ging es zur Kirche. Der Weg zwischen biefer und dem Château war so viel als möglich geebnet worben, aber boch bedurfte es mehrmalen ber Beibulfe ber Escorte und Diener, ihn über die Baumftumpen zu bringen, und ber hohe Mann erhielt mahrend ber fünfzig Schritte langen Fahrt, Stofe, bie ihm, wie ber Erfolg zeigte, alle Luft benahmen, ein zweites Mal in Galla zur Kirche zu fahren, benn im Verlauf ber nächsten Woche faben wir ben Staatswagen wieber auseinander legen, und einpacken, um nach Paris zuruck zu wandern, wo er wahrscheinlich als ein gereistes Wunderding theuer losgeschlagen wurde."

"Doch zu unserm Marquis zurückzufehren. An ber Kirchthüre angekommen, trat ihm ber Priester ent= gegen mit Weihwasser und einer silbernen Spreng= kapfel, und bann war Messe, und nach der Messe Berlesung der Schenkungsurkunde, und darauf große Tasel, und barauf Ball, und — so endigte ber große Tag."

"Und weiter?"

"Ich fand Arbeit als Zimmermann, und mein Landsmann gleichfalls. Wir bauten uns eine geräumige Hutte, in ber wir ben Hof-Zuckerbäcker einlogirten, ber uns bafür bie Roft aus ber Hoffliche gab; im ersten Jahre waren wir im Stande, Jeder breihunbert Dollars zurück zu legen, da wir schier bie Einzigen waren, bie arbeiteten."

"Ilnd bie Anbern, mas thaten bie?"

"Die lebten von den Gehalten, die der katholische König zahlte, und spielten Comödie, Tragödie und Karo und Chombre und abermals Comödie, tanzten

Ballette, gaben Balle. - Es famen Gefellichaften aus bem gangen Lanbe. Das erfte, mas ich zu thun bekam, mar ein Caffino zu bauen. Diefes Caffino bestand aus zwei Galen, mit großen Spieltischen be= fest, ber eine für die bobe Robleffe, ber andere für bas Volf. Es batten sich nämlich viele Familien eingefunden, aus allen Theilen von Louisiana, von Franfreich berüber, Sanger, Schauspieler, Dichter, Mufifer, Aucherbacker, Golb-, Silberschmiebe, Broupiers, Alles fandet Ihr in bem Nestchen, nicht minder Liebesintriguen; - einige ber ichonften Quateroons waren von New=Orleans berauf beschieben worben, bie aber zu ben Courballen nicht Butritt hatten; zwar versuchte ber Marquis, Die Creolinnen philanthropi= icher zu ftimmen, mußte aber in biefem Bunfte ben Rürgern gieben."

"Und weiter?"

"Wir hatten natürlich refüsirt, uns ber Zahl ber Unterthanen Sr. Excellenz beizugesellen, ober bie Pension anzunehmen, es vorziehend, unabhängig von unserer Hände Arbeit zu leben. So wenig uns bas Treiben gesiel, beschlossen wir ein zweites Jahr außzuhalten. — Dieß thaten wir, und brachten unser

Capital nahe an die stebenhundert Dollard. Ginige Bahrzeichen, die sich mitterweile unsern heller sehensten Blicken aufgedrungen, ließen uns voraussehen, daß die Herrlichkeit nicht lange mehr dauern konnte, auch war uns das wüste leichtsertige Leben, das wir täglich mit ansehen mußten, zuwider geworden. — Bir verkauften unsere Hütte noch zu rechter Zeit an den Zuckerbäcker, und zogen vor Ende des dritten Jahres wieder an den Red-River herab."

"Und wie ging es mit bem neuen Paris?"

"Ich hatte gerade mein Haus auf meinem neu erworbenen Lande vollendet, als die Nachricht kam, daß
ber Marquis verschwunden, die Garben verschwunden,
Theater, Casino, furz alle die Herrlichkeiten, von
benen ganz Louislana so große Dinge erwartet, verschwunden — bloß einige der Ansiedler zurückgeblieben, aber Comödianten, Goldschmiede, Sänger und
all das Bolk war verstoben, nach New-Orleans,
Paris, in die weite Welt. Der Traum war zu Ende."

"Das war wirklich ein Traum. " \*)

<sup>\*)</sup> Geschichtlich. Der Marquis von Maison Rouge, früher Schapmeister von Berpignan, erhielt von bem fpauischen hofe eine Concession von zwei Millionen Ackern. Dit bemfelben

"Solcher Träume hatte Louisiana und unsere Creolen die Menge, und daher das schmerzhafte Erwachen. Könnte Euch noch ein Dutend berlei Träume aufzählen, zum Beispiel den Traum des Baron Bostrop, \*) der wieder eine andere Seigneurie, von deutschen Bauern gründen sollte, auch richtig fünf und zwanzig Familien zusammen brachte, und in seinem Eiser ein Douanensystem einzusühren, das Norm für ganz Amerika werden sollte, so klug rechenete, daß er über fünfzig Bollbeamte, Direktoren, Controleurs auf die fünf und zwanzig Bauern anstellte, die ihn und seinen Bartner in drei Jahren glücklich, so wie die fünf und zwanzig armen deutschen Bauern, bis aufs Hemde auszogen."

Schiffe, das sein Diplom als Landesherr brachte, kam auch sein Staatswagen an, der blos ein einziges Mal gebraucht worden. Nach dem Tode des Marquis kam die Schenkung an die Familie Bouligny, die sie die zur Bereinigung Louisiana's mit der Union behielt.

<sup>\*)</sup> Baron Bostrop, ein Gollanber, erhielt eine Schenkung von fünfzehntausend Ackern — zwölf Quadratstunden — mit der Bebingung, eine Colonie von Deutschen, und Sägmühlen anguslegen. — Er hatte sich zugleich, wie es häufig gebränchlich war, für sein Land das Monopol bes ausschließenden Handels ertheisten laffen.

"Diese Frangofen find wirklich bie barockften Men= ichen, die je als Colonisten auftraten. Es muß lächer= liche Scenen gegeben haben."

"Rur hatten, " bemerkt Weatherell, "biefe Lächer= lichkeiten wieder ihre ichlimmen Seiten. Diese abelichen Aventuriers brachten Gelb, bas ift mahr, ins Land, aber auch alle Thorheiten eines biffipirten Sofes, Sang zum Naulleben, zu gutem Effen, Trinfen, gum vornehmen Müßiggange, und eine Arrogang, bie ben redlichen Landbauer über bie Achfeln anfah, was 3br noch heut zu Tage ftark an unfern Creolen bervortreten febt. Bort fie nur bie auten alten Beiten prei= fen, wo die Regierung Gelb ins Land fandte, und feinpolirte Gentilshommes, die es mit Anstand ver= gebrten. Freilich fonnen ibnen bann bie Cochon-Yankees, bie, fatt ber Harmonie ber Tone, bie ber Mexte aufführen, und unabhängig bem Boben ben schuldigen Tribut abgewinnen, nicht gefallen."

"Ihr nehmt die Sache wieder zu ftreng, Mister Weatherell. Wißt Ihr, baß gerade diese Etourderie ber französischen noblen Colonisten ihren Nachtom=men, ben Ereolen, einen so eignen Reiz ertheilt, ben wir billig schähen sollten. Unfere Entwicklung war

zwar weit vernünftiger, Freiheit-gemäßer, aber wiester so linealmäßig, regulär, baß Ihr in unserer ganzen Geschichte kaum Stoff zu einem Momane sindet, und unsere Novellisten immer nur zu den Indianern ihre Zuslucht nehmen müssen. Dagegen die der Ereosten und ihrer Vorsahren! benkt nur, was für herrliche Sujets sie darbieten — welch' prächtigen zweiten Knickerbocker der große Marquis de Maison Rouge nicht liesern könnte! Ich glaube, ein Lustspiel könnte ich selbst daraus machen."

"Da fieht man wieber einmal ben Aristokraten," lachte Weatherell, halt jeboch inne — und ich gleichs falls, benn ich fühle an meinen Augen eine Sand, die Louisens sehn muß.

"Was!" ruft fie, "ber Marquis von Maison Rouge Sujet zu einem Knickerbocker?"

Ich brehte mich, fah fie an, und Weatherell und Blount und Alle, wir schauten wie kleine Kinder, die über bem Naschen einer verbotenen Frucht ertappt werben.

"Nein nein, Mabame," lacht Beatherell; "wir haben nur leichten Gebrauch von ber herkommlichen Sitte gemacht."

"Belden Gebrauch, welcher herkömmlichen Sitte?"
"Der Sitte, Madame, die Abgegangenen nach driftlich gutem herkommen fein durch die hechel zu ziehen — aber allen Respekt vor Creolinnen, besonbers wenn sie sind, wie die edlen Töchter Menou's." Louise droht mit der hand.

"Ihr abscheulichen Demofraten, wißt Ihr, baß Howarb nie ein Demofrat werben barf."

"Dann fagen wir, Mister Soward fteht unterm Bantoffel." —

"Er glaubt es nicht — wollte, ich könnte ihn barunter bringen; lacht fie. Und die Tischglocke läutet, und macht dem Scherze ein Ende. Einen Augenblick stehen Alle erwartend, den Damen den Weg frei zu lassen, wir aber, die wir erst vor wenigen Stunden unser Gabelfrühftück genommen, ziehen es vor, auf dem Berdeck zu bleiben. — Und ab ziehen sie, die gloriosen Jackson-Helben!

## VIII.

## Das Vaterhaus.

Bafere Dieberlaffung liegt weit hinter une, wir nähern uns bem obern Ranbe ber großen Brairie \*), bie fich vom rechten, uns, bie wir aufwarts geben, linken Ufer bes Fluffes, hinab gegen Opeloufas zieht. Unfer Dampfer fährt, bie Wegenftrömung benütenb, nahe am Ufer bin, und ber Farbenschmelz biefer berrlichen Brairie entfaltet fich in feiner ganzen gloriofen Bracht vor unsern Bliden. Es ift ber berrlichfte Blumenteppich, ben bas menschliche Auge je geschaut, ein Dzean von Bluthen und balfamifchen Duften, bie Grafer fich hebend und fentend, wie die von einer leichten Brife gefächelten Meereswogen in ben Strab-Ien ber untergehenden Sonne. Wie wir weiter ber Brairie entlang fahren, erfcheinen im Sintergrunde, umsvielt von ben Strablen ber ichief einfallenben Sonne, Rinder und Pferbe, im hohen Grafe wei= bend - blod bie Ropfe ber Thiere find fichtbar, in

<sup>\*)</sup> Diefe Prairie ober Naturwiese beginnt oberhalb Bakers Station und zieht fich an vierzig Meilen in Lange und Breite gegen die Opelousas hinab.

ibren Sprungen gleichen fie Borpoifen und Grampuffen, wie fie an ftillen Nachmittagen gegen Guch berangewälzt kommen. Weiter gegen Weften zu be= granzt biefe ungebeure Brairie ein Saum ichwarzer Riefern, die ungemein malerisch ben Blumenfee in ibren bronzefarbigen Rahmen faffen. Wie manche Tage irrte ich in ben erften Jahren meiner Nieber= laffung in biefer weiten Brairie umber, bie, obwohl eine bloße Wiese im Vergleich mit ben weiter weftlich gelegenen Prairies, mir zuerft einen beutlichen Begriff von jenen aab. Schabe, baf bie vorrudenbe Gultur ihr allmählig ben wilben grandios einsamen Charakter raubt, ber in ben Sabine=, Arkanfas= und Dre= gon= Prairies fo unbeschreiblich auf Euch einwirkt. Es find nicht die koloffalen Walbesmaffen, die in diefen Prairies imponiren, ber Baumschlag in ihnen ift in ber Regel nicht von jenem gigantischen Buchse, ben er in ben Nieberungen bes Miffiffppi=Gebietes er= reicht; - nur in blauer Ferne erfieht Euer Auge wie einsame Segel auf ben rollenben Meeresmogen ein= zelne Baumgruppen; aber wenn Ihr nun tiefer ein= bringt in diese Graswüsteneien, die sich vor Euch aufrollen, gleichfam malgen, wie Deererwogen, mit

hie und ba einem Segel am außersten Sorizonte, und Ihr immer nur Wiesen und Grafer und im Luftzuge bewegte, gleichfam rollende Sugel ichaut, und Baum= gruppen, benen Ihr Euch nähert, und aus benen Biriche, vertraulich neugierig Euch anschauent, berauskommen, und fo wie Ihr bie Sande bebt und gestifulirt, Euch erwartend näber kommen laffen. gleichsam um zu erfahren, was Ihr ihnen benn bringt! Dft that es mir leib, ben Stuper auf biefe lieben Thiere anzulegen, die bei Eurem Schuffe erft mit einem gewaltigen Sate bas ichutenbe Didicht fuchen. - Wenn Ihr, sage ich, so Tage lang fortzieht und immer nur Wiesen feht, und Baumgruppen in ber Ferne, und zur Abwechslung eine Sorbe Brairiebogs ober Bolfe, bann beginnt etwas wie Bangen über Euch zu fommen, die Größe, die Unermeglichkeit ber Natur erfüllt Gure Sinne, Guer Gemuth, Guer ganges Wefen; bas Treiben ber Menfchen, bas 3hr hinter Euch gelaffen habt, Guer eigenes wird Euch fo flein, fo geringfügig, verächtlich! ein unbeschreibliches Bangen, ein geheimer Schauber beginnt Guch zu überfriechen, besonders wenn Ihr einige Tage einfam umbergeirrt. In folden Tagen, Stunden burchbringt

bie Unermestichkeit, Allgewalt bes Schöpfers Euch, bie im Weltgetriebe Verschliffenen, Versteinerten bis ins Innerste. Es ist dieser Tempel Gottes vielleicht ber einzige, ber ben Ungläubigen zum Glauben an Ihn zurück zu führen vermag. Sendet den Gottes-läugner für einen Monat, aber nur für einen Monat in unsere Prairies, und er wird, er muß an Gott glauben!

Bir fabren an Avovelles Station vorüber - bas Dampfichiff halt einen Augenblick an, um Baffagiere einzunehmen, Andere abzuseten und - bie Abge= ordneten bes bemofratischen Comitee; - Doughby und feine Schaar laffen fich nicht irre machen. -Die erften Bflanzungen tangen uns zu beiben Seiten vorüber, Baumwollen- und Tabaffelber und Biebzucht, viele Biebzucht. Brairies zu beiben Seiten bes Stromes, und Schwarzfiefer-Walbungen weiter zurud, ber Rand bes Fluffes mit Chpreffen eingefaßt, beren buntles Grun und vielgezactte Aefte und Zweige bas Aluge wohlthätig ansprechen, weniger so bas Revier felbft, wenn 3br naber fommt. Wie unfer Dampfer an ben Cypreffen vorüberfährt, plumpen ein paar häßlich braun und schmutig geflectte Unge-

heuer von ben vermoberten Baumftammen in ben Sumpf binab, mahrend andere zu trage, ihre Gibech= senaugen bumm und unbeweglich auf uns richten Es find Alligatoren, Die ibre Siefta balten. Die ber Dampfer weiter fortgleitet, wechfelt bie Landfchaft abermals; Weiben und Baumwollenbaume. bie einen leichtern Boben anbeuten. - Bir nabern uns Solmes Station, bem Bergen ber creolifchen Nieberlaffungen, beffen freundliche Bflanger= und Megerhäufer, mit ihren Cottonfelbern icon Unbentungen amerikanischer Regsamkeit gebend, auf bie Unwesenheit von Gliebern von Uncle Sams Kamilie ichließen laffen. Wirklich find ein Dutend amerikanischer Familien bier angestebelt, bie fich gleichzeitig mit mir bier niederließen, und wohl gebeiben. -Es bat fur mich einen eigenen Reig, unfer Land in feinen verschiedenen Entwicklungsphafen zu beobachten, bie Rluft zwifchen Bergangenheit und Gegenwart zurud zu rufen. Go habe ich biefe Rieberlaffung. beren Pflanzungen uns nun entgegen fommen, noch ausschließend von Creolen bewohnt, in einem fo arm= lichen Buftanbe geseben, wie ibn bas ärgfte Faulleben nur immer mit fich bringen fann. 3ch erinnere mich

noch beutlich, wie troftlos mir zu Muthe warb, als ich biefe Rip van Winkles Butten und Baufer er= blickte, biese magern von Unfraut überwachsenen Baumwollen=, Tabaffelber, Die aller Arbeit zu fvotten idienen - Es war ein wie verbammtes Stud Land, wo feine Arbeit fruchten, Die fleine Communitat gar nicht gebeiben, vom Flede kommen wollte. Ein paar Dugend Amerikaner famen an, und bie baben, obne es zu wollen, bas Ganze vom Klede gebracht. Anfanas freilich war bes Schimpfens, bes Mach= rebens, ber Bonmots fein Enbe. Die ganze Com= munitat war Gine Stimme in biefem Bunfte - fie alich einem wohlgemäfteten Schenkewirthe, ber in feine vier Bfable, wie bie Mabe in ben Rafelaib ein= gewühlt, fich weber um bie Belt, noch um feine Gafte fummert, wohl wiffend, bag beibe feinen abgeftanbenen Wein boch trinten muffen, weil fein befferer weit und breit zu haben ift, und ber erft aus feiner Trägbeit fich aufrafft, wie er an einem heitern Dorgen plöglich einen neuen Schilb gegenüber aushängen fieht, und einen jungen Wirth, ber billige Beche berfpricht, bavor. — Freilich fängt ber gute Mann nun zu poltern an, und zu lärmen, und feine Bartei tobt,

aber ber Neugierbe wegen versucht man ben Wein bes jungen Ginbringlings, und finbet, bag er beffer ift, als ber faure abgeffandene bes Allten, und bie Communität ichimpft zwar über ben Ginbringling, zieht aber boch feinen Wein bem bes Allten vor, beginnt auch einzuseben, daß sie gewonnen bei ber Rivalität, ber Bein gewonnen, ber Ort gewonnen, benn ber Reisenben kommen mehrere als zuvor, burch guten Bein und ben frohlichen jungen Birth angezogen. Gerabe so ging es unfern Creolen in biefer und allen übrigen Stationen. Ihr Tabak, grob und fower, ift buftend und fein parfumirt, ihre Baum= wolle, gelb und furzfähig, lang weiß, bie fconfte im Staate geworben; fie wiffen nicht recht, wie bas Alles gekommen, wie ihr fleines Reich einen folchen Umschwung genommen. Es erging ihrem fleinen Reiche in biesem Bunfte gerabe wie jenen großen, bie sich recht behaglich in ihrem Faulleben fühlen, fortvegetiren, fo lange fie nicht in Berührung mit thätigern Nachbarn kommen, bie aber, sobalb ein jugendlicher Rival lebendig fle zu rütteln beginnt, fich aus ihrer verbroffenen Ruhe aufraffen, ihre fünf Sinne zusammennehmen muffen, wenn fie nicht zulest

über ben Saufen gerannt — überfahren werben wollen. —

Die Uhr zeigt funf, wir nabern uns bem erfehnten Biele. Abermals einige Abgeordnete von ber Comitee ans Land gefett. Der Dampfer geht zwölf Meilen in einer Stunde bei high pressure. Wir fliegen bin= auf, Pflanzung auf Pflanzung. Louise ift zum Rinbe geworben, benn jebes Saus, jebe Bflanzung ift ibr bekannt, feine ber größern Bflanzungen, wo fie nicht zum Ball gelaben worben, getanzt hatte, fie erzählt Julien, Julie ibr - es wurde ein Buch erforbern, bie beitern Relationen alle nieber zu ichreiben, unb in ihrem Munde flingt wieder bas Creolen=Leben und Treiben fo lieblich! Wie viele Seiten laffen fich boch ben Dingen biefer Welt nicht abgewinnen, und wie wird ber Farbenschmelz, ber fich unferm Auge wohlthuend ober beleibigend barftellt, wieber burch bas Gemuth bedingt, bas fie uns vor ben Gefichtsfreis bringt. Wie lieblich zart biefe Buge frangofifcher Ctourberie von ihren Lippen in unfere Ohren tonen! Bas fle alles getrieben, bier getrieben, bort getrieben, wie ber alte Großpapa ber Grevecourt mit ihr, bem zwölfjährigen Rinbe, feinen letten Menuet an feiner golbenen Gochzeit getanzt, bann blinde Kuh gespielt, wie — wie! — boch sie hat keine Zeit mehr zu erzählen, benn vor allen Pflanzungen, vor allen Gallerien Gesichter, die sie erkennen, ihre Freude durch laute Zuruse, durch Sändeklatschen, durch Schwenken der Sacktücher zu erkennen geben. Die Scene wird immer lebendiger, wie unser fliegender Gasthof weiter hinausbrauset. Auf einmal wird Louise gespannt, auch Julie, ihre Blicke haften auf den mit ImmergrunEichen bekrönten Bluss, die zwanzig Fuß über den Flususern die rothen Fluthen überwölben, sich darin abspiegeln.

"Dort, ja bort — " ftodt Louise, unfähig ein Wort mehr hervorzubringen.

Die beiben Weiberchen schauen, und schauen, als wollten sie burch ben Walbesvorsprung bohren. Thränen bringen ihnen in bie Augen.

"Da ift unser hafen," flüstert Louise mit vor Wonne und freudigem Erwarten erstickter Stimme. Ich hatte den Arm um mein Weib gelegt, ihr Körperschen zitterte vor Verlangen. — Noch eine Pflanzung, von der uns eine Begrüßung herüber zugerusen wird, aber weder Louise noch Julie sehen ober hören. Das

Baterhaus, ber Drang, es zu feben, erfüllt ihre find= lichen Geelen.

"Maman," schluchzt Julie, "Maman, was wirb fle jest thun?"

"Unfer gebenken," erwiebert Louise mit Freuben= thränen in ben glanzenben Augen.

"Und Papa?" -

"Ab Bava!"

In diesem Augenblid fommt Doughby mit feiner Schaar aus bem Speifesaale herauf.

"Doughby!" ruft ihm Julie mit gebrochener Stimme zu, läuft ihm entgegen.

"Sieh nur Doughby!"

"Bas Julie ?"

"Der Safen, bas Biel, hinter biefer Baumgruppe!"
"Was ift hinter biefer Baumgruppe?"

"Das Baterhaus!" ruft Julie.

"So. — Bei meiner Seele, Kapitan Johns; Eines, glaube ich, haben wir vergessen, — einen Abgeorbneten nach Cane Niver Station abgehen zu lassen."

"Nicht vergessen," schreit ihm Kapitan Johns ents gegen; "nicht vergessen Major, wißt ja Wessleurs Trumbull, Heath und Blount." "Ja richtig, ware aber boch beffer, wenn Einer erpreß bie Station auf sich nahme, beffer beffer — "
"Glaube nicht Major, überlaßt bas ben Gentlemen, wurde wie Mißtrauen, Vorschreiben aussehen. — "

"Habt Recht, Kapitan. Alfo hinter bem Vorsprung ba, find also am Ziele, wohl und gut;" wandte er sich wieder an Julien.

Er erhielt jedoch keine Antwort — Louise wirst ihm noch einen seltsamen Blick zu, wendet sich dann von ihm weg — schaut einen Augenblick Julien theil=nehmend sinnend an, und indem sie sich näher an mich schwiegt, scheint es, als ob sie sich recht weit von Doughby zurückziehen wollte. Dieser stand einen Augenblick verblüsst — endlich ries er:

"Alber was ift, was foll bas?"

Beibe Beiberchen feben ibn abermals an, ibre Lippen guden, aber fein Bort fommt von ihnen.

Ich stand ein wenig betroffen; benn fo wenig ber Mangel an Gefühlsanklang bei unfern amerikanischen Mitburgerinnen geschmerzt hätte, hier hat er verlegt. — Unsere beiben Weiberchen sind Französsinnen bem Geblüte nach, bie lebhafter fühlen, und ich besorge, sie haben an Doughby eine Entbeckung

gemacht, bie bem Kentuckier fatal werben fann, bie Entbeckung einer gewiffen Gemeinheit, einer Gemuthes Debe; bereits ift etwas wie Wiberwille auf ihren holben Gesichtern zu lefen. —

Bober fommt boch biefes feine Gefühl bei Dei= bern, bas bei weit weniger Scharfblid, als wir Manner haben, wieder um fo viel tiefer einbringt, lebendiger anschaut? Liegt es im garteren organischen Baue, im reigbarern Nervenfuftem, bas jeben rauberen Unflang lebhafter in ihnen oscilliren macht, ihre Gemuther ftarter burchichauert? Dber im feinern Tatt ber burch Leibenschaften nicht getrübten Un= fcauung? Dber bem naturlichen Wiberwillen gegen Alles, was gemein, fübllos ift? Sider ift es. baf biefer garte Taft, biefe fenfitive Reigbarfeit bei Frauen, bie reinen unbeflecten Bergens finb, ftart bervortritt, - baß jeber raubere Unflang in ihrem gangen organischen Suftem ftarfer wieberhallt, als bei uns, zwar wieber verklingt, aber boch Spuren gurudläßt.

"D George!" fluftert mir Louife mit ungemein weicher Stimme zu.

"Theure Louife."
"Arme Julie."

"Micht boch, Louise — nicht boch, Julie. — Laffet teine Regenschauer ben heitern Simmel Eures Ehe= lebens trüben, so lange Ihr bieses vermeiben könnt. Wir eilen bem Baterhause zu."

Und Doughby ergreift die Hand feines Beibes und fleht ihr fest fragend in die Augen, und diese sich ihr fest fragend in die Augen, und diese schlägt ihren Blick zu ihm auf, das flüchtige Wölken am blauen Horizonte scheint schwinden zu wollen, anscheinend ohne eine Spur zurück zu laffen; aber beachtenswerth dürfte es immer senn dieses Wölken, läßt vielleicht doch einen leichten Dunst zurück; wie der Hauch, der am blank polirten Stahle hinaufgleitet, verschwindet es, aber wenn er öfter kommt, sest er jenen Nost an, den Rost des trostlosen Bewunftseyns einer versehlt angeknüpsten Existenz, gestäuschter Hossinung, verdorbenen Lebensglückes. —

Ah, ba find wir ja endlich gegenüber den Bluffs — fle eilen wie Traumbilder an uns vorüber.

"Maman!" rufen Beibe zugleich, Louise und Julie. "Maman," rufen sie, ihre Hände ber geliebten Mutter entgegenstreckend, und biese ben geliebten Kindern.

Unfer Dampfer rundet bem Landungsplage gu,

Mles ist vergeben, vergessen. Louise kann kaum bie Beit abwarten, wo die Bretter ans Ufer fallen, sie springt voran, zieht mich nach — Julie hinterdrein schiebt vor, so bugstren ste mich über die Bretter, da erst lassen sie Mich Beide fahren, und fliegen Maman zugleich in die Arme.

Wie boch fo gang anders bas fühlt, als bei uns und unfern Nordlanderinnen. Bare nun bas theure Rleeblatt eigentliche Umerifanerinnen von Uncle Sams Familie gewesen, Alles ware so schnurgerabe por fich gegangen! Buerft batten bie beiben Beiberden ibre triumphante Promenade burch bie Reihen ber burch ihre Begenwart beglückten Reisecompagnons beliebt. allenfalls bie und ba ein Ropfnicken zum Zeichen ihrer Bufriebenheit gesvenbet, bann waren ihre Schritte allmählig anftändig trippelnber geworden, aber nicht zu trippelnd; benn was würde wohl Madame Che= garray von St. Johns Saugre fagen; bie Da batte fich ihrerseits zwanzig Schritte bis zur Landung vorgeschoben, bie zierlich Entgegengetrippelten batten grazios bie Banbe vorgeschnellt, fie ausgestrecht, bie ber Da erfaßt, und folgenbe gartliche Ergiegungen hatten fich fo ficherlich, fo wie bas Ginmaleins aus

bem Munbe eines Schulfnaben, von ihren ichonen Lippen hören laffen:

"O my dear Ma how glad I am!" \*)

"You make me so very happy, my dear children, I am so glad indeed!" \*\*)

"I am so delighted to see, you look so well Ma."\*\*\*)

"I feel so well indeed, my dear." †)

"And how is Pa?" ††)

"Thank you, my dear, he is very well indeed." †††)

So hätte ber Trilog gelautet, Hunderttausend gegen Eines zu wetten. — Hier flogen sich Mutter und Töchter in die Arme, presten sich, als wollten sie in einander verwachsen, nimmer sich trennen, so stürmisch, herzinnig! als ob sie von einer Reise um die Welt, oder einer wüsten Felseninsel, auf der sie

<sup>\*)</sup> D theure Mutter, wie froh ich bin.

<sup>\*\*) 3</sup>hr macht mich so glücklich, theure Kinder, ich bin wirklich so frob.

<sup>\*\*\*) 3</sup>ch bin fo entzuckt, zu feben, baß Gie wohl fint, Mutter.

<sup>+) 3</sup>ch fühle mich wirklich, Theure, fo wohl.

<sup>++)</sup> Und wie ift Bater?

<sup>+++)</sup> Dant Euch, Theure, er ift wirklich wohlauf.

fdiffbruchig geworben, famen. - Freudenthranen entquellen in Stromen, - fle icheinen gar nicht mehr von einander laffen zu wollen. Doch endlich! Louise fpringt zurud, erfaßt mich beim Arm, und zieht mich mit thränenden Augen ber lieben Maman zu, bie, batte fie bie Urme Briareus' alle, fie nun wohl ge= brauchen fonnte, benn in bem Augenblicke fommt anch ber Ba; ber hinter einem flafterbicken Cotton= baume Berftedens gespielt, hervorgerannt. - Louise ersieht ihn faum, so springt sie auf ihn zu: "Mechant que tu es Papa" rufend, und ben guten Mann gleichfalls ber lieben Daman zuziehenb. Dampfichiff und Bufchauer find wie gar nicht vorhanden, geniren fle nicht im Minbeften, aber warum follten fie auch? Sie find auf ihrem Grund und Boben, ber Schwelle bes Baterhauses, und greifen die Freuden, wie fie fommen, wiffen bem Leben frohe Seiten ba abzugewinnen — bas Berg reben zu laffen, wo unfer Am= phibienblut faum schneller in unfern Abern freisen wurde. - Uns bringt fo gar nichts, ober fcbier gar nichts, aus unferem Gleichmuthe! -

Mittlerweile fommt auch Doughby, ber fich enblich von feinen Demofraten losgemacht, mit unfern Gaften herangezogen. Er ruft ben beiben Schwiegereltern auf ihren eigenen Grund und Boben ein Willsommen zu, und drückt ihnen lachend die Hand, daß Beibe aufschreien über ben Kentuckier=Scherz, — und Masman greift zu ihrem Riechsläschchen, er riecht stark nach Tobby, ber unglückselige Doughby. Aber etwas ungemein Graziöses ist zugleich in der Art, wie sich ber liebliche Familienknäuel auseinander windet, mit welchem Anstand, welcher heitern Zuvorkommenheit sie die Gäste empfangen! In jeder Bewegung jenes altabeliche Aplomb, das sich an seinem Plaze weiß, und der Wortschwall, so leer er im Ganzen an innes rem Gehalte ist, zur Abwechslung in unserem trockenen "How d'ye you do?"\*) liebe ich ihn. —

Nach ben ersten Begrüßungen führt Bapa Menou feine Gaste zum Wagen, einer eleganten Berline, mit zwei raschen Rappen bespannt, beren Leitung ber ganz von uns übersehene Charles auf sich nimmt, während wir, sechs Stück, uns in die alte Familien-Carosse ein-packen, sammt Nachtsäcken, Koffern und Schachteln.

Und Louise wird abermals so wühlig, muthwillig, fröhlich, balb hätschelt sie Diaman, bald wieder

<sup>\*)</sup> Wie befinden Gie fich.

Bapa, ben wir auf bem Rücksige in die Mitte genommen haben, balb schmollt sie Cato, der ihr zu langsam fährt, und der Schwarze blöckt vor Freuden die Zähne. — Alle reden zugleich, es ist ein kleines Babel unser Kasten während der zehnminutlichen Fahrt. Doch siehe ba! Louise hält auf einmal inne, fährt mit der Sand über die Stirne, schaut, wahrhaftig eine Thräne!

"Was fällt Dir auf einmal ein, Louise?"

Louise gibt keine Antwort, beutet mechanisch mit bem Finger aus bem Wagen hinaus; — ich schaue — es ist bas Baterhaus, bas zwischen bem Kranze von Akazien und Baumwollenbäumen, bie es von mehreren Seiten umringen, hervorschimmert. Und eine Bause entsteht, während welcher Bater, Mutter bewegt — bas von süßer Wehmuth gedrängte Kind — anschauen. Und Louisens Augen haften abermals am Baterhause, sie werden wieder seucht, Thränen süllen sie, ihre Lippen zuden, sie ergreist meine Hand — Bater, Mutter werden immer gespannter, beinahe ängstlich schauen sie die Tochter an.

"Louife!" rief ich fle mit fanfter Stimme an.

Louise gibt feine Antwort, aber fle ftarrt bas Baterhaus an mit feinen malerischen Giebeln und feinem

arditektonischen Wirrwar. Ja, es ift bas Baterhaus, bas fie zum Erftenmale betritt, feit fie es gegen bas meinige vertaufcht bat. Es fteht abermals vor ibr. wie ber Baum ber Erkenntniß rudt es ihr bie Bergan= genheit vor die Alugen, die Gegenwart, die Bufunft; jene Tage, wo fie heiter und grun, eine unentfaltete Rnofpe, am blumigten Gangelbande alterlicher Für= forge umberschwirrte, roffge Dufte athmend, feine Sorgen fennend, als bie, wie ber Schmetterling von einem unschuldigen Genusse zum andern zu flattern! — Und nun die Gegenwart mit ihren Plackereien bes Alltaglebens und feinen Müben und Laften, Die fie mir tragen hilft, und bie graue Bukunft, im buftern Rebelvorhange verschleiert, mit bleiernen Urmen im Hintergrunde weilend! - Alles bas fteht vor ihr, und bie Erkenntniß, ob fie aut ober bos gewählt, ftebt auch vor ihr, fie ift in biefem Augenblicke wie ein Schilb auf bas Baterhaus gefdrieben. - Ja, es ift ein für fle, für mich momentaner Augenblick, benn er fagt ihr, mir, ob ich fle, ob fle mich glücklich gemacht.

Ich schaute fle bewegt, angftlich an.

Ihre in Thränen schwimmenben Augen hängen noch immer in ftiller Wehmuth am Vaterhause, an jeber hütte, jebem Baume, ber innerhalb ihres Gesfichtstreises tritt — jest fallen fie auf mich, ein f biges Bligen burchzuckt fie, fie bruckt meine Hand — finkt mir in die Arme —

"George!"

"Louise! — Bedauerst Du, bağ Du bas Baterhaus verlaffen?" sprach ich mit weicher leiser Stimme.

"Rein, nein " lifpelt fie.

"Danke Dir." — Jest fühlte ich, daß ich glücklich war, weil ich glücklich gemacht — Vater und Mutter schauen uns starr an; als wir aufblicken, fallen ihr Blicke auf Julien, in der Aehnliches vorgegangen war, die sich aber so fest an die Mutter anklammerte, als ob sie nicht mehr von ihr lassen wolte.

"Mes enfans! voilà du monde qui nous attend," mahnt ber Bava.

Und wie der Regenschauer vor ben siegenden Strahten der Sonne schwindet, so schwinden Wölfchen und Thränen auf diese Worte. — Zwanzig Stimmen, die uns begrüßen, reißen uns vollends aus den tiesen Gebanken.

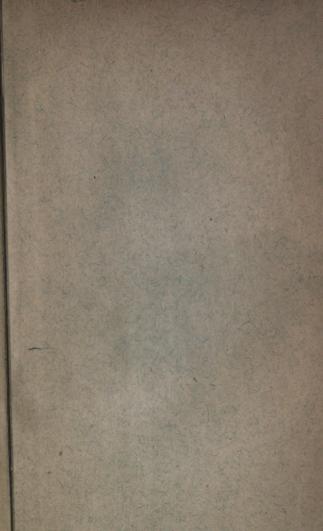



LG S4584

247390

Sealsfield, Charles (pseud.) Gesammelte Werke. vol.9-10

## University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File" Made by LIBRARY BUREAU

